



New York Jublic

NFG

Down on Google

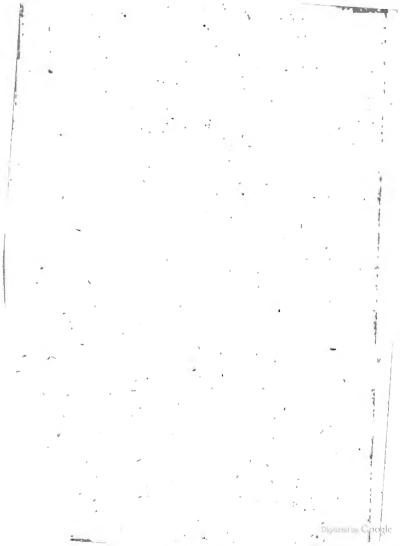

Sammtliche

We e t k e

bon.

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

5. Bandden.

Gedruckt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig, in Commission bey August Liebestind.

# Agathofles.

Do n

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

**D**ritter Theil.

Telien, 1828. Gedruckt und im Berlage bey Anton Pichler. Leipzig, in Commission ben August Liebestind.



Das Leben ift der Guter höchstes nicht. Goiller.

## Erfter Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Mitomedien den 24. Februar 303.

Bitternd, angstvoll, jest mit freudigen Schauern, fest voll banger Besorgnisse sein ich mich nieder, Dir von dem theuersten, dem bangsten Augenblicke meines Lebens Nachricht zu geben. Eine Wand scheidet mich von Agathotles; ich höre sein leises Athmen, jeden Laut des Schmerzens, den sein Zusstand ihm entreißt. Ich fahre freudig empor, wenn ich glaube, daß er ruft, und ich zittere jedes Mahl, daß er, Trot der sorgfältigsten Berhüllung, mich erkennen, und diese Erschütterung ihm tödtlich seyn könnte. Du begreisst nicht, wie das zusammen hängt. Ach, wenn es mir möglich ist, mein tiesbewegtes Gemüth zu sammeln, so will ich mich bemühen, alles, was seit gestern geschehen ist, ors dentlich zu erzählen. Was noch fehlt, was noch

ungufammenhangend ift, wird Deine Liebe nachfeben.

Die traurigen Auftritte des gestrigen Tages wirst Du mit mir und allen unsern Glaubenegenoffen getheilt haben, indem das Gerücht allgemein verbreitet ist, daß derselbe Schlag an Ginem Tage in allen Städten des Reichs bestimmt war, die driftliche Religion zu zerstören. Ich sage Dir also nichts von unsern Gedanken und Empfindungen. Wir verlassenen Frauen hielten uns stille in unsern Mauern, brachten die Zeit mit Gebeth und Verpstegung der Unglücklichen zu, die die blutigen Vorfälle des Tages nur zu häusig zwangen, bewund bülfe zu suchen, und erwarteten jeden Augeneblick, daß der Sturm sich bis zu uns verbreiten, und wir gezwungen senn murden, unsern stillen Ausenthalt zu verlassen.

Müde von den Sorgen und Pflichten des bane gen Tages faß ich am Abend, als es schon gang finster geworden war, in meinem Bimmer, dessen Fenster gerade auf das gegenüber ftehende Thor 1) geben. Ein heftiges Pochen an demselben erschreckete mich; ich sah die Pforte sich öffnen, und viele Männer, die ich beym Scheine der Fackeln an ihren Rüstungen für Soldaten erkannte, drangen herein. Ich glaubte nichts anders, als daß es jest

um une geschehen fen. 3ch eilte an's Tenfter; Die Stille, Die Rube, mit der die Rrieger fanden, befremdete mich, ich fab icharfer bin, und entbede te nun; daß fie eine Babre niederließen, auf ber ein Bermundeter lag. Meine erfte Ungft mar verfcmunden; aber ein anderes nahmenlofes Befühl, eine bange Abnung ergriff mich. In demfelben Aus genblide tam Tabitha, meine Gefährtinn ben ber Pflege der Bermundeten, um mich ju bohlen. 3ch raffte mein Berath mit gitternder Gile gufammen. und folgte ihr beklommen und haftig; es mar, als ob mein Berg mir mein Schicffal verfundete. 21ch, es betrog mich nicht, als ich an den Thormeg fam, als die Coldaten ftumm und trauernd gurudmis den, und ich nun benm Sadelichein Alles ertannte! D Gott! Da lag Agathofles - bleich, leblos, mit gefchloffenen Augen in allem feinem Blute vor mir. 3ch fant mit einem lauten Schren an ihm nieder, ich nannte feinen Dahmen, ich versuchte es, ibn in's Leben gurud ju rufen. Bergebens! Er fcien todt, und ich weiß nicht, welche Rraft mich in biefem entfetlichen Augenblicke vor der Ohn= macht bewahrte. Ich raffte mich auf, ich vermoche te ju fragen. D Junia! Wenn es möglich ift, fo fuble die Wonne nach, die mitten in der Todes: angft mich burchschauerte. Agathoffes mar ein

Chrift! Der Gifer für unfere Religion und beldenmuthige Menfchenliebe batten ihn in biefen Buftand verfest. 3ch bebte vor Freude und Unaff : aber Gott erhielt mir meine Befinnung fo. baf ich für feine Offege forgen fonnte. Sch folgte ben Rriegern, die ibn femeigend und beffürst trugen. D wie that die Treue, mit der diefe rauben Dans ner ihren geliebten Suhrer ehrten, meinem Bergen fo mohl! Nun begann ich mit gitternden Sanden feine Bunden ju mafchen, und fo aut es bie Gile Derftattete, ju perbinden. Gin geheimer Soffnunge: ftrabl drang in meine Geele; fo viel ich verftand, Connten diese Bunden nicht todtlich fenn, und nur der Blutverluft hatte diese Erschönfung hervordes bracht. Er lag ohne Laut, ohne Beichen des Lebene, die Augen wie im Todesfchlummer gefchlofe fen. Aber, o meine Junia! wie fcon, wie une aussprechlich liebensmurdig schien er mir in dieser Blaffe, in biefen Wanden, die einft herrlich am Throne Gottes frahlen werden! Wie erhaben ftant feine Tugend vor mir!

Mit ängstlicher Sorge erwarteten wir nun Seliodors Ankunft, den man von einem andern Kranten gerufen hatte; denn er versieht mit bepfpielloser Treue das dreyfache Amt des Lehrers, Arztes und Priesters ben der Gemeinde. Auf einmahl öff-

nete fich die Thure, und ein iconer junger Dann trat mit tonialichem Unftand ein. Er eifte foaleich auf Agathoffes gu. Die Saftigfeit, mit der er fich nach allem, mas vorgefallen, erfundigte, die Liebe, mit ber er fich um ibn beschäftigte, fein fintendes Saupt erhob, feine ftarren Bande faßte und brudte, gemannen ihm mein innigftes Bohlwolfen. Jest tam Beliodor. Er unterfuchte Die Bunben, er vrufte lange, vorlichtig. Dein inneuftes bebte, ich fühlte, wie ich gitterte, und ber Stuhl mit mir fdmantte, an bem ich mich mabrent biefer fcmeren Minuten bielt. Endlich verfündete Se-Rodors Undfpruch Leben - und mein Berg, bas ben gangen Umfang bes Schnierzens zu faffen im Stande gewesen mar, erlag der Freude. Ich fant ohne Bewußtfeyn gn Boben. Man brachte nich in's Rebengimmer. hier, als ich erwachte, als ich fahig war zu begreifen, baf bie Borgange diefes Abends fein Traum gewefen maren, ergof fich meine Ceele in heißen Gebethen bes Dants und der Liebe. 3d fragte nach Maathoffes. Er batte fich wieder ein Paar Mable fo weit erhohlt, daß er die 2lugen aufgeschlagen, und einige Borte gefprochen hatte. Man gab mir die beruhigenoften Soffnungen. Beliobor hatte meine Ahnung bestätigt; nicht Die Bunden, nur ber Blutverluft hatten ihm dies fe todahnliche Betäubung jugezogen, fie mird aufhören, mie feine Rrafte fich erhohlen.

Go bald ich einiger Magen mein Berg beruhigt füblte, feste ich mich bin, Dir gu fchreiben, und Dir gu fagen, bag es mir nicht möglich ift, meine Blide vor den iconen Musfichten, die fich mir eröffnen, mit gehöriger Standhaftigleit gu ichliefen. Goll es benn bloges bedeutungelofes Bufammene treffen fenn, mas mich von den Ufern der Gothen bis bierher brachte, mas mich gerade jest gur Pfege der Bermundeten bestimmte, und mir ben theus ren Freund in diefem Mugenblide fchentte? Er ift ein Chrift. Wie fann er Calpurnien feine Sand reichen? Wie fann er, der fo bobe Begriffe vom Bufammenklang der Geelen hat, ein Madchen lieben, bas über den wichtiaften Gegenstand des Menfchen gang verschieden von ihm dentt? D Junia! Welche beglückende Folgen liegen in diefen Fragen verborgen! Aber noch muß ich mein Berk halten, noch darf ich mich ihnen nicht überlaffen, und vor allem barf Agathofles jest noch nicht miffen, mer ich bin. Wie er auch immer für mich fühle, mas fein Berhältniß gu Calpurnien fenn mag - eine gabe Entdedung tonnte fein Leben in Befahr feten. Roch muß ich verborgen bleiben; aber ich hoffe, bie Beit, bas Leben in feiner Gegenwart wird bald : meine Zweisel lösen, und dann soll er nach und nach errathen, mer an seinem Lager weinte, und wachte, oder—ich sliebe mit meinem unauslöschliden Gram ihn, mein Baterland, die Welt, und begrabe mich in einen tiesen Einsamkeit; in die nur Deine Freundschaft einen Strahl des Trostes bringen soll.

From the control of the first terms

21 . 1 . 131 . 22 4 1 news

. : - 21m 24. Abends.

Die Zweifel sind gelöft, mein Schicksal ift ente schieben! Dies war chöricht, vermessen, so unges gründetem hoffnungent auch nur einen Augenblick Raumigu geben! In welchen Betracht kann die Berschiedenheit der Denkart, der Religion selbst, von der verzehrenden Flamme einer Leidenschaft kommen, die mit wüthender Gewalt das ergrissene Porz über alle Schranken des Wohlstandes und der Welblichkeit hinreist? Bon dieser Macht der Gefühle habe ich keinen Begriss; aber wer so liebt, muß auch versichert senne eben so heiß wieder ges liebt zu werden. And was bleibt dann für die Bewigssene, Berstorbene übrig?

Seute Morgens, als ein luftiger, fußer Schlume mer woll trugerifcher theurer Geftalten, mir bie vichopfte Reaft wieder gegeben hatte, horte ich

Mgatholles leife vufen. Sich jog ben fcmargen bich. ten Schlever feff um mein Beficht, um meine dans se Bestalt gusammen, und trat mit flopfendem Bergen an fein Lager. Gr öffnete Die Augen taum. and forderte nur mit leifer Stimme gu teintens Ich reichte ihm den Beder, meine Sand gitterte. Wo bin ich? fing er nach einer Beile wieder ans Wo hat man mich hingebracht? Ich legte die Sand auf den Mund, und ichwieg. 3ch fürchtete gu reben; ba ich in diefem Augenblide gewiß nicht über meine Stimme gebiethen tonnte. 3ch weiß nicht, ob er mich für ftumm oder eigensinnig hielt; er fcblog bie Mugen wieder, und fant auf bie Ruffen gurud. Jest tam Beliobor; nach ben Bunden git feben. Mgatholles ermachte wieder, und wiederboblte feine Frage. Beliodor gab ihm Befcheid ; er fcbien febr gufrieden, und ein freundlicher Blick, eine Bewegung feiner Sand dantte mir für ben Theil, den ich an feiner Offege hatte. Geine Bunben maren, fo gut fie febn fonnten; ber ehrmurdige Urgt empfahl ihm nichts als Ruhe und far-Bende Argnenen. Ich meinte ungefeben Thrauen ber reinften Freude; aber ich magte es nicht, langer ben ihm gu bleiben, aus Turcht, mich gu verrathen. Die Comache, die noch von den Grichuts terungen des vorigen Tages an mir fichtbar mat,

diente mir ben ber Borfteberinn bes Saufes: jur Entschuldigung, daß ich Tabitha mehr für Agatholles au thun überließ, ale ich felbft gu verriche ten magte. Uch, Diefe Berfagung fam mich fcmer genug an !- Aber die Freude konnte ich mir nicht abichlagen, fo viel wie möglich im Rebengimmer ju fenn, und wenigstens feine Ctimme gu boren. Begen Abend, ale es bereite ju dammern ans fing, magte ich es, binein zu geben. Er fab mich freundlich an, und grußte-mich-ale feine ftumme Bobltbaterinn, Ich neigte mich, ohne guantmorten, und beschäftigte mich an meinem Tifche mit Burechtlegen feiner Binden. Gest tam eine Aufwärterinn des Saufes, und meldete Agatho. Bles, einer feiner Sclaven fen da, der ihnegu fpres den muniche. Er ließ ibn fommen. Gerechter Gott ! Ber tam? Gin bilbiconer Rnabe in niedlicher Sclavenfleidung trat ein. Das hellbraune Saar flatterte in reichen Loden um feine meiße Stirn und die blübenden Wangen. Co fcmebte- die reis jende Gestalt näher an's Bett - ich erkannte fie jest -es war Calpurnia! Auch Agathofles, der fie vorber vermundert angesehen hatte, errieth die Bahrheit. Er erfchrat fichtbar. Cal - rief er.; aber mit unbegreiflicher, Saffung fiel ibm die Leichtfertige in's Bort : Callias, ja, Dein treuer Callias ift's, der unmöglich von der Gefahr seines Gebiethers hören konnte, ohne sich selbst davon zu
überzeugen. Ben diesen Worten stand sie an seinem
Bette. Er saßte ihre Dand; ich sah ihn erröthen,
und wieder erbleichen, ich sah die glühenden Blicke,
die sie auf ihn warf, die selige Trunkenheit, mit
der sein leuchtendes Auge über die reizende Gestalt
hingleitete, und die schönen Jormen mit Entzücken
betrachtete. Ich hörte ihn jest ihr mit gerührter
Stimme sür ihre Gute danken, und das Entseten,
das mich vorher an einer Stelle gefesselt hielt, lösete sich in wilden Schmerz auf. Sin heftiges
Schluchzen übermannte mich, daß die Glücklichen
sich erstaunt nach mir umsahen. Ich entsich. Uch
Gott! So enden sich meine Gossnungen!

3men Stunden fpater.

Ich hatte mir vorgefest, ihn nicht wieder gu feben, fein Bimmer nicht wieder zu betreten. Ich hatte es auch gehalten; aber Tabitha war ben eis nem andern Kranten beschäftigt, als Beliodor ben Ubend kam, um Agatholies zu besuchen, und so mußte ich mit ihm, ihm kleine Sandreichungen zu leisten. Mit scheuem Widerwillen betrat ich das Immer—fah ich ihn wieder, den ich einst nie and

bers als mit Entzuden wieber zu feben bachte, ben lich geftern in der tfaurigften Lage leblos und in feinem Blute doch freudig wiederfah! Und marum? Bin ich denn die Rlatterhafte, Die Leichte finnige? Bin ich's, die ibn fo tief gefrantt? D Junia! Warum fcheute ich feinen Unblid? In welche feltfame Geftalten verhüllt fich oft unfer Gefühl! Beliodor fand ihn meniger mohl, fein Dule ging fieberhaft. Dich mußte mohl marum. und gitterte vor Born und Schmerg, baf ber unbefonnene, unweibliche Schritt des leichtfertigen Befcopfes fein Leben in Gefahr feben tonnte. Roch mar unfer Geschäft nicht geendet, und meine Unaft, in diesem Augenblicke vielleicht durch einen Bufall verrathen zu merden, nicht vorben, ale der fcone Mann eintrat, der ben vorigen Abend fo viel Untheil an Agathofles gezeigt hatte. Die Augen des Kranten ftrablten vor Freude. Conftantin! rief er, und ber Frembe ffürste an feine Bruft. Sie hielten fich lang umarmt. Das mar alfo Com frantin, der Cobn des abendlandifchen Cafars, der Algathoffes einft bas Leben rettete! Run mar mir feine Theilnahme am porigen Abend erklärbar. Wie theuer ward er mir durch diefe Liebe! Wie gern ware ich ibm ju Sugen gefunten, um ibm für bas Leben feines Freundes ju danten! - Go liebe ich

ihn denn noch? So wird denn diese Flamme nie erlöschen? So ist kein Letchtsinn, keine Kränkung fähig, mich zu heilen? D ich bin schwach bis zur Berächtlichkeit! Ich verdamme mich selbst darum — aber ich kann nicht anders. Tief in mein Westen, in die feinsten Fäden meines Lebens ist diese Liebe verwebt, sie wird uur mit ihnen zerreißen. O zürne mir nicht, Junia! Ich sliehe bald — bald zu Dir!

# 3mepter Brief.

#### Calpurnia an Sulpicien.

Ritomedien den 25. Februar 303.

Bald sind es zwen Monathe, seit Du Nikomezdien verlassen haft. Du mußt längst in Ecbatana ganz eingewohnt seyn, und noch habe ich anßer einem kleinen Briefchen, das Du mir unterwegs schriebst, und das eben nicht gemacht war, mich über Deinen Justand zu beruhigen, keine Nachricht von Dir und Tiridates erhalten. Ich bin sehr um Dich bekümmert, und beschwöre Dich, wenn meine ängstigenden Gedanken wahr seyn sollten, wenn Du zu krank zum Schreiben wärest, mir durch Tiridates, durch eine Sclavinn, durch wen Du willst, nur ein paar Zeilen zu senden, die meine Zweisel endigen.

Ich felbst bin jest in einer fonderbaren Stimmung. Sehen möchte ich die Miene doch, mit der Agath. III. Th. Du diesen Brief lefen wirst, und die Bemerkungen hören, die Du darüber machst. Abenteuer, tragische und zärkliche Scenen, Schrecken, Verwundungen, Verkleidungen — kurz alles, was ein Milesisches Mährchen anziehend machen kann, habe ich Dir heut zu berichten; und ich hosse, es wird Dir im Lesen wenigstens die Sälfte von dem Schrecken und dem Vergnügen machen, das es mir in der Wirklichkeit verursachte. Schon lange hätte es ein hohes Interesse für mich gehabt, ein kleines Abenteuer zu ersahren; mein Leben floß in gar zu gewöhnlicher Alltäglichkeit hin. Nun haben die Götzter und meine Laune mir eines beschert, und Du sollst alles getreulich hören.

Vorgestern war ein trüber unruhiger Tag für Mikomedien. Es galt eigentlich nur den Christen, deren Tempel'auf kaiserlichen Befehl zerftört wurden, um einmahl ihrem Unwesen ein Ende zu machen; aber die ganze Stadt fühlte die Wirkungen dieses Schlages. Allenthalben fielen bald tolle, bald blutige Auftritte vor, und es verging keine Stunde, wo man nicht meinem Vater irgend ein Verebrechen oder einen Unglücksfall zu berichten kam. Mir war recht unheimlich zu Muthe. Wäre ich eine Schwärmerinn, so würde ich dieß Gefühl für Ahnung ausgelegt haben; so aber sehe ich sehr deuts

lich ein, daß es nichts als eine natürliche Rolge ber Begebenheiten Diefes Tages mar. Sch legte mich fpat nieder, und ichlief nicht viel; benn auch bie Racht mar nicht fille. Da wedte mich am Morgen bas Geräufch meiner Thure, Die leife geöffnet mur: be: ich fuhr auf, Drufilla trat berein, mit einem Gefichte, das icon von weiten Ubels prophezente. Bas ift's, rief ich, mas ift gefchehen? Erfchrick nicht, Gebietherinn! fagte fie nach ber Urt Diefer Menfchen, und gof baburch falte Schauer über mich: Es ift ein großes Unglud - 3ch fprang gitternd am gangen Leibe aus bem Bette. Mein Bafer? rief ich; benn nichts Beringeres als ein Un= fall, ber ihn oder uns alle betroffen batte, fand por mir. Dein, fagte Drufilla: Dein Bater ift recht mohl: bleib nur und hore mich. - 3ch mar im Begriff fortzueilen. Agathoffes - fuhr fie fort, und fab mich angstlich an. - Auf einmahl fühlte ich, wie fich die gange Ratur meiner Empfindungen anderte; ich fühlte noch Bangigfeit, aber nicht mehr iene fürchterliche Beflemmung, die mir vorher ben Sale jugefchnurt hatte. Ugatholles? wiederhohlte ith. Was ift's mit ihm? "Er ift fcwer verwundet, vielleicht todt." Jest erschrack ich von Reuem, ich gitterte , und mußte mich feben, ohne fprechen, obne Drufilla fragen au tonnen. Gie erfrarte mir's,

und berichtete mir mit unerträglicher Beitlaufig-Beit, daß er geftern Abends in ber langen Strafe benm Tempel der Ceres fich einer armen Frau angenommen, melde Die Priefter ber Gottinn gwingen wollten, ibr ju opfern, daß der muthende Saufe ibn umringt, übermannt, und mit vielen Wunden für todt auf dem Dlate liegen gelaffen. Seine Soldaten hatten ihn gefucht, und brachten ihn end. lich in das Witmenhaus der Chriften. Dort ift er jest, ob todt, ob fterbend, mußte Drufilla nicht ju fagen. Der Sclave, der ihr die Bothichaft brachte, mußte felbft nicht mehr. Gin feltfames Gemifc pon Empfindungen mogte nun in meiner Bruft auf und ab, Mitleid, Gorge, Arger über feine Schwarmeren, und Bewunderung feines Beldenmuthe. Endlich flegte bas Mitleid, und mit ihm murde ber Bunfch, ihn gu feben, ihm den Untheil gu geigen, den ich an ihm nahm, herrschend. Dein Bater hatte alfobald hingefandt, um fich nach ihm ju erkundigen. Die Untwort mar beruhigend, er lebte, feine Bunden maren nicht todtlich. Bon Augenblick zu Augenblick murde jenes Berlangen ftarter in mir, und ein feltfamer Plan entwickelte fich in meinem Ropfe. Ich wollte Mannerfleider angieben, und fo unerfannt ibn befuchen. Je mehr ich dem Gedanken nachhing, je reigender ichien er

mir, und fo murden denn niedliche Sclavenfleider bestellt, und alles geheim und verschwiegen bereitet; benn niemand, auch mein Bater nicht, follte um diefen Schritt miffen, den ich mir, Ralls er ibn migbilligte, weder von ihm vermehren laffen, noch . geradezu wider feinen Willen thun wollte. Die Rleider tamen, ich gog fie an, fie faffen vortrefflich. Drufilla ordnete mein Saar, fo gut es geben wollte, damit mein Ropf bem eines Rnaben abne lich mare, und ich mußte gefteben, daß der Knabe, der mir da aus dem Spiegel entgegen fab. fein Lobliedden mohl eben fo aut verdiente . als Batholl oder Untinous 2). Dun, ale die Dammerung tam, warf ich einen großen Mantel meines Bruders übet mich, jog die Rappe 3) tief ins Geficht, und mach te mich mit dem treuen Phado, der den Ropf ge waltig über die Dunmeren fchattette, auf den Wegt. Das Berg pochte mir mohl ein wenig, ob vor Ungit oder vor Erwartung, weiß ich nicht. Wir kamen gludlich vor die Stadt, und in das Saus. Dier ließ ich mich als einen Sclaven, der feinen Gebiether git fprechen munichte, ben Maathofles melden. Dan führte mich in ein einfaches, aber burchaus anftans diges Bimmer. 3ch trat beklommen ein. - Gehr bleich, erfcopft, aber mit ruhiger Miene und bei term Auge lag Agathofles auf dem Bette, fein reche

tet Urm mar mit ichneeweißen Binden ummidelt : fonft tonnteich fein Beiden von Rrantheit ober Berwundung an ihm entdeden. Mir ward feltfam gu Muthe, Jest erft, da er nicht mehr gurudguneh. men mar, fab ich lebendig die Sonderbarfeit meis nes Schrittes und der Rolle ein, die ich fpielte. Doch es mar gu fpat. Agatholles hatte mich ber reite ertannt; ich fah, daß er im Begriff mar, mich su nennen. 3ch erschrack; benn nun erft mard ich eines ichwarzen, gang verschlenerten Frauengimmers gemahr, bas an einem Rebentische mit Leinenzeug beschäftigt mar. 3ch faßte mich fcnell, fiel ihm in Die Rede, und nannte mich Callias - feinen Sclas ven. Sch fab, daß er erstaunt und gerührt man; et faßte meine Bande mit feiner Linten, brudte fie beftig, und fab mich mit einem Blide an, ber mir tlef in die Geele brang, Gerade in Diefem Mugen. blide fturgte das fcmarge Frauengimmer mit einem fonderbaren Laut, ber wie Schluchzen flang, gur Thur hinaus. Agatholles mandte fich fcnell nach ihr um. Was mar das? fagte er: Dich dunkt, fie weinte? Go ichien es mir auch, ermiederte ich. Es ift eine feltfame Frau, fuhr er nach einer Beile fort: Geit geftern pflegt fie meiner mit ber größ: ten Geduld und Gorgfalt, aber ich habe ihr Ges ficht noch nicht gefeben, und ihre Stimme nicht ges

bort; ich weiß nicht, fann ober will fie nicht fpreden. Ich fing ein anderes Gefprach an, ich fragte ihn um die Borfalle des geftrigen Abende; aber er antwortete mir febr gerftreut, indem er öfters nach der Thure fah, und es gelang mir nur mit Dube, ihn von dem Gegenstande, der feine 2lufmerefamteit fo fehr beschäftigte, abzubringen. Er fragte mich jett, welcher fonderbare Bufall mich. und in diefer Rleidung , hierher führte? Rein Bufall, mein Freund! antwortete ich, fondern ber Bunfc, Dich zu feben, mich zu überzeugen, wie es Dir geht, und ob es in meines Baters oder meiner Macht fteht, Deine Lage zu erleichtern, etwas für Dich gu thun. Gr fcbien bewegt, fein Muge glangte ger faßte meine Sand; aber fcnell fentte er ben Blick wieder, druckte meine Sand an feine Bruft, und fagte mit unterdrückter Stimme: 36 verbiene diefe Gute nicht; gewiß, fcone Calpurnia, ich verdiene fie nicht. Ich mar ein wenig verlegen über diese Antwort, in die fich fo mancher Ginn bineindeuten lief. Dir fiel die Gefdichte mit jener Theophania und meiner Zeichnung rein. Aber ich hatte num einmahl die Rolle der heldenmäßigen Freundschaft übernommen; ich mußte fie mit Chren ausspielen. Ich fagte ihm alfo, mas fich in einer folden Lagefagen läßt, wo man weber fich noch der

Freundschaft etwas vergeben, meber feine Gute an einen Undantbaren verfcmenden, noch ben gefchaß. ten Freund, den vielleicht nur Befcheidenheit: fo reden bief, franken will. Ich jog mich jum Bermundern aut aus der Cache, fo, daß ich überzeugt bin, Maatholles weiß bis diefe Stunde nicht recht, woran er mit mir ift; und die Unterredung nahm nach und nach einen rubigen. Gang. Er erzählte mir nun gang turg und mit manchen Unterbrechungen - benn feine Schmache erlaubte ibm nicht; viel zu fprechen-bie Gefchichte bes geftrigen Abends. Ich fonnte feinem Edelmuthe meine volle Uchtung nicht verfagen; aber der gefährliche Gindruck, den ber Buftand bes Grafhlers, und der Inhalt ber Bes fchichte auf mein Berg batten machen tonnen, mutde machtig durch die Schilberung gedanipft, Die Agathotles von feinen Empfindungen machte, als er gu fich tam, fich bereits für todt, und die Ums ftebenden für Bewohner einer andern Belt bielt. Die fonderbare Beleuchtung, fügte er mit fictlis der Rührung bingu ber frembe Ort, Dienfchmarsgen Frauen in langen Schlenern, die blaffen Ge fichter trugen ben; die Taufdung ju vermehren. Ich glaubte unter den Frauen meine verftorbene Jugendfreundinn zu feben: mir mar, als ertennte deutlich ihre Buge, ale borte ich ben Ton ihrer

Stimme. Gs war ein Traum ! fehte er tieffingig und mit einem ichlechtverborgenen Seufzer bingur Aber es war ein lieblicher Traum!

Ich fah, daß ihn das Reden erschöpfte, und fürste meinen Befuch ab. Er dantte mir febr innia für meine unaussprechliche Gute, wie er es nannte : ich verfprach, ibn den folgenden Zag wie ber zu feben, menn es mir moalich mare. Er brude te mir bie Sand; icon wollte ich mich entfernen; als fein Urgt, ein driftlicher Driefter, berein trat. Mir maren die Buge diefes Mannes bekannt, ich fab ibn genquer an. Stelle Dir mein Erftaunen vor. Es mar ber Alte von Synthium, der Bater jener Bogantinifden Witme, ber geheimnifvollen Theophania. Mir ward gang fonderbar ju Muthe ben diefer Entdedung. Ift er hier, fo ift auch mohl feine Tochter nicht weit - vielleicht als Witme cines Chriften bier im Saufe - und - erfährt es 2lgathokles? - 3ch mar besonnen genug, nichts von meiner Bermunderung ju augern, und froh, baf der Alte mich nicht erkannte, eilte ich eben nicht fehr, dem Kranten meine Entdedung mitzutheilen. Wer weiß, wie viel oder menig Befuche ich noch in bem Witmenhause machen werde! Indeffen befcaftigt bas Berhaltnig eben, weil es verwickelt und feltfam ift, meinen Beift und meine Cinbildungstraft sehr angenehm; und baß es mein Berg fa nicht mehr, als meine Ruhr erlaubt, besonders ben der Nähe dieser Theophania, beschäftige, dars über sollen meine Vernunftrund meine richtige Schähung des männlichen Geschlechts wachen. Leb wohl! Ich sehe mit Neugier, mit Ungeduld, aber wahrlich ohne Sehnsucht, der Stunde der Dämenerung entgegen, ich will die Freude genießen, so lange sie vernünftiger Weise währen kann, und sie, wenn es die Vernunft besiehlt, ohne Verdruß oder Rene ausgeben.

or was a facility of the second of the

### Dritter Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Difomedien den 26. Februar 303.

Was sieht mir bevor! Bu welchem entsetlichen Schritte will mich der harte Beliodor zwingen! Ich soll mich Agathobles entdecken, jeht, in diesen Berhältnissen, und ohne Verzug. Weigere ich mich, es selbst auf eine schickliche Urt zu thun, so hat er mir gedroht hinzugehen, und ohne alle Schonung — denn was gelten Liebe und Jartgefühl einer so rauhen Tugend? — es ihm geradezu zu sagen. Was bleibt mir übrig?

-Biedersehen! O Ton, ber fonft meine ganze Seele mit Entzückungen durchbebte! Wiedersehen? Wie schrecklich, wie schauerlich klingt es jest in meinem Ohr! Ach, als wir uns im Garten zu Edessa trafen — wir waren durch heilige Pflichten getrennt. — aber er liebte mich! Das fagten mir

fein Blick, feine ausgebreiteten Arme, feine fprachlofe Freude. Ich sant an feine Bruft. Acht Jahre
der Trennung hatten unsere Empfindungen nicht geändert; meine Sand war eines Andern, mein Berz war sein. D das waren glückliche Tage die schönsten meines Lebens! Jeht? Mit Scheu und Jittern sehe ich dem fürchterlichen Augenblicke entgegen, dieser Berwirrung, diesem bangen Schrecken! O feine Bestürzung wird mich vernichten, seine Beschämung mir qualvoller seyn, als ewige Trennung!

Ich foll mich ihm zeigen, in dieser blaffen, abgehärmten Gestalt, mit diesen verweinten Augen,
mit der Narbe auf den Wangen, ihm, der täglich
das reizendste Geschöpf der Erde in seine Arme
schließt? Nein, nein, tausend Mahl lieber sterben!
Und was bleibt mir übrig? Ich will slieben! Er
soll hören, daß ich lebe; aber er soll mich nicht
wieder sehen! Er würde sich Mühe geben, mich
artig zu empfangen, die Veränderung meiner Gestalt nicht zu bemerken; er würde mir recht viel
Verbindliches sagen, wie es ihn freue, mich wieder
zu sehen, wie bestürzt er über die Nachricht meines
Todes gewesen u. s. w. Und ich — ich würde verzweiseln!

Da was hat Heliodor über mich gebracht! In

welchen Jammer hat er mich gestürzt! Und er glaubt noch, ein Recht zu haben, mit mir zu zürnen; er sieht mich für strafbar an. Dahin tommt ein Berz, das sich jedem fanften Gefühl aus Anlage oder Grundsat verschlossen hat!

Diefen Morgen tam er ploblich und in febr lebhafter Bewegung zu mir. Er hatte erft geftern fpat ben Rahmen und die Umftande feines Rran-Ben erfahren. Dein ehemabliges Geftandniß fiel ibm ein; er eilte rafch zu mir, um mich um die Urfache meiner vorfetlichen Berborgenheit gu fragen, ba ber Freund meiner Jugend unter einem Dache mit mir lebte. Geine ftrenge Tugend hatte fich eine mohlgefällige Borftellung Diefer Urfache entworfen. Er batte mir Ralte und Undacht genug zugetraut, daß ich frenwillig meinen liebften Bunfchen entfagen, mich ben Pflichten diefes Saufes für immer midmen, und mein leben in ber ihm fo erhaben duntenden beschaulichen Abgegogenheit gubringen murde. Er mar gang gerührt von diefer Borftellung; er fing an, mich gu loben, fein Auge ruhte mit vaterlichem Bohlgefallen auf mir. D wie peinlich mar mir dief Lob! Nicht der ungerechtefte Berbacht hatte mich halb fo fehr gefcmergt. Gine Beile fcmieg ich; endlich tonnte ich's nicht langer ertragen. Ich gestand ihmeunter

Thranen alles, was ich sagen konnte, ohne Calpurniens Besuche und ihre Berkleidung zu verrathen; benn leicht hatte er ben seinen strengen Begriffen ein Argerniß daran nehmen, und dem schonen Sclaven den Zutritt verwehren können, und ich — ach, ich will das Glück der Liebenden nicht stören!

Er fand es febr unrecht, daß eine fo vergeibe liche Untreue, ale die des Agathoffes, der mich feit mebr ale einem Sabre für todt bielt, mich fo aufbrächte, daß ich ihn gar nicht wieder feben wollte. Man fonnte ja, meinte er, wenn die Liebe aufgehört habe, noch Freundschaft für einander fühlen, und fich berglich gut fenn. Es war vergeblich, ihm die Unmöglichkeit diefer Freundschaft begreis fen gu machen; er fah es nicht ein, daß bas beicamende Gefühl des Klatterfinns und Unrechts. wie verzeihlich es auch fen, bas reine Berhaltniß ewig foren, und die verftimmten Saiten nie wies der harmonisch Elingen würden. 216 er endlich mei= nem Gigenfinne diefe Grille gugeftand, fand er doch, daß, wenn ich auch Agathofles Freuubinn nicht fenn wollte, er doch murde erfahren durfen, daß ich lebe; ja, er murde es, der Ratur der Cachen nach, über furg oder lang erfahren muffen. Das mußte ich jugeben, aber ich fagte gulest, als er mit unausstehlicher Sarte in mich brang, es würde mir nicht so viel daran liegen, baß Ugatholles mein Dasenn erfahre, wenn ich nur erst entfernt, und ben Dir in Upamäa wäre, Nun wollte er die Ursache dieser Seltsamfeit wissen. Er forschte, er fragte, und ach, auf allen Seiten gedrängt, und mit einer grausamen Confequenz von Schlüssen, Boraussehungen und Folzgen auf's Außerste getrieben, bekannte ich endlich, daß mir der Gedanke, mich, so entstellt, wie ich bin, neben der schönen Calpurnia zu zeigen, unerträglich, und schlechterdings unmöglich sey.

Das ist's! fuhr er auf einmahl mit einer Sefetigkeit auf, daß ich zusammenschraft: Das ist's, die Eitelkeit ist's, die euer Geschlecht von jeher zum Bösen verführt, die den Tod, die Erbfünde, die alle übel der Welt über uns gebracht hat. Aus Eistelkeit sündigte Eva, aus Citelkeit fallen alle ihre Töchter. Und nun ergoß sich ein fürchtevlicher Strom von Veredsamkeit über mich, den ich vergebens zu unterbrechen suchte. Er hielt mir alle meine Vergehungen vor, seit dem ersten Augensblick, als er mich bey den Gothen gefunden, Falscheit, übermäßige Leidenschaft, Verkehrtheit, Voseheit, Eitelkeit ach! Gott weiß, was alles! Ich sing au zu weinen und zu zittern. Ich erkannte,

baß er in vielen Studen Recht hatte; aber so schlimm, als sein Jorn mich machte, bin ich doch nicht. D Gott! Meine Absicht war ja schuldlos! Rann es ein Verbrechen sehn, nur nicht so ganz verschmäht und vergessen neben der glücklichen Rebenbuhlerinn stehen zu wollen? Ich will ihnen ja tein Ubles — ach, ich habe es ja sogar schon über mein Berz vermocht, für Calpurnien zu bethen! Rann ich denn gar so strafbar seyn? Und doch legt es mir Beliodor als Buße auf, als unerläßliche Bedingung, unter der allein mir meine Sünden vergeben werden können, mich Agathokles zu entedech! Was kann ich thun?

Er ging im höchsten Jorne von mir weg. Alles was ich erhalten tonnte, war, daß er nicht auf der Stelle ju Agatholles eilte; aber ich mußte ihm geloben, es morgen felbst zu thun. D Junia! Das wird ein schrecklicher Tag werden!

#### Ginige Stunden fpater.

Wie ein Engel, von Gott gefandt, ift mir auf ein Mahl der Gedanke gekommen, mich an den ede len Conftantin zu wenden. Er ift Agathobles Freund; es kann ihm an dem Zartgefühl nicht fehlen, das die Behandlung diefes Berhältniffes fordert. Ich

werde ihm fcreiben; mein Brief wird meine Rettung in Trachene, meine Befrepung durch Beliodor, meinen Aufenthalt in Sonthium, in Dicag. und die Beweggrunde enthalten, die mich bisber handeln machten. Conftantin mußte nicht fo edel fenn, als ihn der Ruf und feine Geftalt verfünden, wenn er nicht Ginn für meine Lage, und ben feften Willen haben follte, das peinliche Berhaltnig auf die Urt gu lofen, wie ce fur feinen Freund und mich am beften ift. Er fennt fein Berg; er wird die Wirtung beurtheilen fonnen, die diefe Entde dung auf ihn machen muß. D wenn er - ich merde ihn dringend darum bitten - wenn er es fo einzuleiten mufte, daß Agathofles felbft damit gufrieden mare, mich nie mieder zu feben! Die mieber feben! Junia! Niemahle - niemahle, in meinem gangen Leben nicht wieder feben! - Es ift ein ichrecklicher Gedanke! Ich febe feine Nothmen-Digfeit ein; aber ich gittere noch bavor, ich tann ibn noch nicht gang faffen. Diemable!

Später.

Der Brief ift gefchrieben. Ich erwarte Conftantine Unkunft. Mit welchen Gefühlen? kannst Du mir leichter nachempfinden, ale ich sagen. D Ugath. III. Th. in dem Augenblicke, da das Loos fallen muß, da wir in die schicksalsvolle Urne greifen, entsett sich bas Herz, die festesten Entschlüsse wanken noch ein Mahl, zum letzen Mahl; und fo drückend uns die Ungewißheit dünkte, so hestig ergreisen wir jeden Augenblick, der sie zu verlängern im Stande ist. Die Nacht ist da. Calpurnia, die jeden Tag mit der Dämmerung kommt, ist bereits wieder sort. Constantin kann jeden Augenblick kommen. Dann ist alles unwiderrusslich geschehen! Dann ist mein Stab gebrochen!

Ben der Gewisheit, daß ich ihn in meinem Lesben nicht mehr sehen werde, habe ich gestern und heut das einzige Glück, das mir übrigt, mit Geiz genossen. Sein Zimmer zu betreten wagte ich nicht mehr, seitdem Calpurniens erster Besuch mich daraus vertrieb. Tabitha hat seine Pflege übernommen, ich besorge dafür ihre Kranken; aber im Nesbenzimmer halte ich mich auf, so viel ich kann. Da höre ich ihn athmen, reden, seufzen — ach, für wen? Es ist eine schmerzliche Freude; aber es ist meine einzige, meine letzte! Bald werde ich auch ihr entsagen müssen. Dann wird seine-Stimme nie wieder tausend süße Gefühle und Erinnerungen in meiner Brust wecken, dann werde ich

nichts mehr für ihn zu forgen haben, dann ift alles — alles verloren! D Junia!

Bielleicht folge ich diesem Briefe bald — bis morgen ist mein Schickfal entschieden — ich kom= me schnell — schnell!

#### Bierter Brief.

#### Calpurnia an Gulpicien.

Nitomedien den 26. Februar 303.

Es ift feltfam, wie ein Abenteuer, eine Befchmerlichfeit, die wir um eines Freundes willen übernehmen, ploblich diefem Freunde einen viel bobern Berth in unfern Mugen gibt, wie Bartnern bie Mangen am liebften merden, mit benen fie die mei= fte Dube hatten. Ich habe oft darüber nachgedacht, und Dir einft in Rudficht auf den Flatterfinn ber Manner darüber gefchrieben; jest finde ich diefe Beobachtung an mir bestätigt. 3men Dahl bin ich nun in meiner Sclavenhulle ben ihm gemefen. Wahrlich ein Mann, der fonft nicht fcon ift, wird nicht reigend badurch, wenn er bleich und vermundet auf feinem Bette liegt! Dennoch dunkt mich, er fen mir noch nie fo angiehend vorgekommen, als eben jest. Berade daß er mir nur die Linke reichen tann, weil fein rechter Urm vermundet ift, baf ich ihm mandes Mahl ben etwas helfen muß, mogu er amen Bande brauchte, daß ihn das fo ungefchickt, fo hülflos macht, bewegt mich feltfam; und die Blaffe feines Gefichts, der weichere Ton feiner Stimme, die mindere Lebhaftigfeit feiner Bewegungen rüh= ren mich, ich weiß nicht warum, weit mehr, als wenn er auf einmahl durch die Sprüche einer Theffalifchen Bauberinn in einen Abonis mare umgemandelt worden. Das ift fonderbar; aber mich dunet, es ift vollkommen gut, daß es fo ift. Richt um mei= netwillen - lächle nicht fpottifch, wenn Du dief liefeft; mein Berhaltniß ju Ugatholles ift gar nicht von der Urt, wie Du denefft, und unfere Befprache find von fo ernftem Inhalt, daß die fauftern Befühle ichen davor gurudbeben muffen - aber ich finde diefe Ginrichtung für's Bange gut. Das Schidfal, die Natur, die Borficht, die Gotter, oder wie man das Wefen nennt, das die Gorge für die Unordnung und Erhaltung der Welt über fich genom= men hat, hat diefen Bug mit vieler Beisheit in die Tiefe unfere Bergens gelegt. Die Belt ift nun einmahl fo eingerichtet, daß im Phyfifchen wie im Moralifden nichts ohne Mühe, Unftrengung, Rampf erlangt werden tann. Dem Muthigen hilft das Glad; ber Unftrengung gemahren die Götter alles. Das find uralte Spruche, die jede Generation

von den Vätern überhimmt, und, durch ihr Beyspiel bestätigt, den Enkeln hinterläßt. Wie weise ist es nun, daß diese warme Anhänglichkeit und Borsliebe für das Kind unsers Fleißes, unserer Aufopserungen, uns für die vergangene Wühe entschädigt, zu künstiger spornt, und oft, recht oft unsern einzigen und doch genügenden Lohn ausmacht.

Ugathoffes ift mir febr werth geworden durch die schöne Sandlung, die ihm diese Bunden guzog, und bennahe das leben gekoftet hatte, durch feinen jegigen Buffand, und durch die Thorheit, die ich um feinetwillen begangen habe. Roch mehr, ich laufe vielleicht einige Gefahr, wenn ich meine Besuche fortfege; benn ich merte feit geftern, bag mir jemand nachschleicht, und mich beobachtet. Phado hat es ebenfalls bemerkt. Wer es ift, tann ich nicht errathen. Bon meinem Bater tommt es nicht; benn der wurde offen mit mir zu Werte geben. Ich tann Berdrug bekommen; auf jeden gall wird die Be-Schichte, wenn fie bekannt murde, mich ben Rachreden und Berleumdungen der Stadt aussehen. Sieran liegt mir wenig; ich verachte bas Geflatich in Ritomedien, wie ich es in Rom verachtet habe, und gebe meinen Bang nach meiner überzeugung, ohne mich darum gu fümmern, mas einfältige Weiber, benen dasfelbe ju thun, mas fie verläftern, nur Beift

und Muth gebricht, darüber schwagen mögen. Aber die Sache selbst wird mir dadurch werther, und die unbekannte Gefahr, die mir drohen mag, bestimmt mich um so sicherer, heut wieder zu gehen. Bu fürchten habe ich persönlich nichts; denn Phädo und sein Sohn werden mich bewassnet begleiten, und in unsern Tagen hört man von keinen Belenen und Prosserpinen. 4) So dient das Abenteuer nur, mich zu unterhalten. Übrigens bin ich ganz ruhig, und es kommt mir zuweisen vor, als sähe mein inneres Ich mit Vergnügen einer Komödie zu, in der mein äußeres Ich, Agathokles, und der unbekannte Späsher die Hauptrollen spielen.

Ein Verdacht ist mir schon gekommen; aber er ist fast zu weit gesucht, zu ungegründet. Marcius Alpinus ist seit einigen Tagen hier. Du weißt, daß meines Baters Einssuß und Vermögen ihm in der ersten Zeit meiner Anwesenheit meine Person sehr liebenswürdig machten. Er plagte mich damahle; ich begegnete ihm, wie es seine Denkart verdiente. Er haßt Agathokles, das weiß ich, und spielt wieder eine bedeutende Rolle am Hose, wo das kriechende listige Insect recht in seinem Elemente lebt. Es wärre möglich, aber, wie gesagt, nicht wahrscheinlich.

Ugathokles ift febr ftrenge geworden. Ich habe geftern einen lebhaften Streit mit ihm gehabt. Bon

ungefähr entichlüpfte mit eine leichte Bemertung, von der Art wie die vorigt, über Gott, Borficht, Schidfal. Er nahm bas fehr ernft auf, und verwies mir den ftraflichen Beichtinn, (fo magte er es, meine Denfart gu nennen) nit dem ich die wichtigfte Cache des Menfchen behan elte. 3ch fragte ibn lachend, ob er etwas davon maffe, ob irgend: ein Mensch feit Deucalions Beite etwas Gewiffes darüber habe erfahren, ergrübeln, fliegen tonnen? Das mußte er verneinend beantwordn. Aber er verwies mich an ben Glauben, als Das Theuerste, was der Menfc befige, das einzige was ihn über den Staub erhebe, und ihm Rraft be, alles, mas ihm ale einem finnlichen Wefen berth ift, fein irdisches Wohlseyn, und endlich foft die lette Bedingung diefes Wohlfenns, Im Leben, aufzugeben, um das Bochfte, Großt au erringen. Und mas ift denn dief fo gepriefe Dochfte, Größte? fragte ich lächelnd in einem wohl zu leichten Tone; benn ich wollte unferm Gefprach eine frohlichere Wendung geben.

Er sah mich ftreng und forschend an, bann legte er seine Sand auf mein Berg: Und sollte dieß gute Berg durch den Umgang mit der West so erkaltet worden seyn, daß es die Antwort auf diese Frage nicht in allen seinen Tiefen wiederhallen hören soll-

Distress by Google

te? 3d muß Dir gefteben, ich war ein wenig verlegen und befchamt; und doch lag etwas Ungenebe mes in Diefem Bormurf. Ich fcmieg eine Beile. Gin Blid auf Agatholles verwundeten Arm, ein Gebante an die Urfache besfelben machten mich fühlen, daß ich mit meiner Weltphilosophie etwas flein vor bem Manne fand, dernoch vordren Tagen eben diefe lebte Bedingung feines Wohlfeyne faltblütig auf's: Spiel gefest batte, um jenes unnennbare Sochfte gu erhalten. Wie nennft du es, Glud, Bewußtfenn, Tugend? Er nennt es bas Bute, und feinen erften, biernieben vielleicht einzigen, Lobn Geelenfried en. 3ch vertheidigte mich noch ziemlich gut Trot meiner Berlegenheit, und er fing nun, um. mich gang zu überzeugen, mit feiner glühenden Beredfamteit an, mir die Grhabenheit der drifflichen Doral ju fdilbern, deren Sauptgefet hochfte Reinheit des Willens und unabläßiges Streben nach dem Guten ift, die ihren Jungern auferlegt, fo gu leben, daß ihre Sandlungsweife gur Richtschnur für die gange Welt dienen konnte u. f. w. 3ch muß Dir gefteben, was er fagte, und wie er's fagte, mar fcon und mur= dig; es rührte, es erhob mich. Aber fo denkt auch nur Agathokles, und auch er vielleicht nur in wenisgen Hugenblicken. Wer von den übrigen Chriften benet aber mie er?

Diefe Bemertung brangte fich mir, leider! bald darnach auf, als ich ihn verlaffen batte, und in der Stille meines dunteln Burudweges, mir felbit überlaffen, und nicht mehr von einem gewaltigen Geift aus meiner Bahn in einen fremden Gefichtspunct geriffen, die Cache wieder in dem gewöhnlichen Lichte betrachtete. Uch, unfere Boraltern maren ia auch nicht lauter Thoren oder Betruger, und wenn der Polytheismus fo gar verächtlich und untauglich gemefen mare, bas Menschengeschlecht im Baum gu erhalten, die Welt hatte nicht fo lange bestanden, bas eiferne Beitalter, das Dvid, ale ichon ein Dahl da gemefen, befingt, mare wieder gefommen, der Rrieg Aller gegen Alle mare ausgebrochen, und das vertilgte Gefchlecht hatte eines zwenten Deucalions bedurft. Go fant ich denn allmählich aus den Bol= fen, oder vielmehr aus Agathofles erhabenem Chris ftenhimmel Tangfam wieder auf die Erde berab, und nichts blieb mir übrig, als reine Sochachtung für ben Mtann, der nicht allein fo gu fcmarmen, fon= dern auch diefer Schwarmeren gemäß ju bandeln fähig ift.

Als ich kaum ein paar hundert Schritte von dem Witwenhause an einem Gebusch vorben war, bemerkte ich dieselbe verhüllte Gestalt, die mich schon
auf dem hinweg begleitet hatte, und die sich in der

Entfernung von ein paar Schritten immer an unferer Seite hielt; ich sah, daß sie mir unabläßig folgte, schneller und langsamer, links und rechts ging,
wie ich es oft, um sie zu necken, that. Ich fand es
nicht rathsam, gerade in unser haus zu gehen. Als
wir daher innerhalb der Thore waren, flüsterte ich
Phädo zu, er möchte mich zu seinem Bruder führen,
der hier ein kleines Raufmannsgewölbe hat. Er that
es. Ich kann auf die Verschwiegenheit dieser Leute
rechnen, und blieb hier so lange, bis ich mit Wahr=
scheinlichkeit vermuthen konnte, daß mein unbekannter Begleiter, des Wartens müde, fortgegangen senne
mochte. Das war auch wirklich geschehen, und ich
langte endlich ohne weiteres Abenteuer, aber nicht
ohne einige Bangigkeit, zu hause an.

Ich bin neugierig, wie es heut Abends senn wird. Meine Maßregeln sind getroffen, ich fürchte nichts; und wenn ich auch ein wenig Furcht empfände, so würde das Interessante des Abenteuers, und dieser heimlichen Jusammenkunfte sie weit überwiegen. Leb wohl, Sulpicia! Ich bin mude vom Schreiben. Nächstens mehr.

### Fünfter Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Mitomedien den 28. Februar 303.

Junia, Junia! Ich bin glücklich, ich bin unausfprechlich glücklich! Warum kann ich diesem Briefe nicht Flügel geben, um Dich den Augenblick Theil an meiner Freude nehmen zu lassen! Ich bin glücklich, ich din es so sehr, so ganz, daß ich nichts als das übermaß fürchte; denn unmöglich kann meine Seligkeit sich lang in dieser Stärke und Reinheit erhalten. Höre denn die frohe Erzählung, und freue Dich so herzlich mit mir, als du bis jest herzlich mit mir getrauert hast!

Borgestern, an dem bangen Tage, wo ich Dir das lette Mahl geschrieben hatte, entwarf ich den Brief an Constantin, und harrte seiner mit hoche klopfendem Berzen im Porticus des Bauses, als er von Agathokles wegging. Calpurnia war vor ihm da gewesen; sie hatte sich heute nicht so lang aufge-

halten, und ihre Unterredung mar nicht fo laut und lebhaft ale fonft. Jest öffnete fich die Thur, und Conftantin trat beraus. 3ch ging auf ibn gu; ich gitterte, ale ich ihm den Brief überreichte, und ihn bath, ibn gu lefen. Er fab mich vermundert an, und fragte mich, mer ich mare? 3ch fcmieg verlegen. Mir ift, ich habe Dich icon gefeben, bob er wieder au, und fein Huge fchien mich ju burchbringen: ja gang gewiß, in jener traurigen Racht, als Agathoffes bierber gebracht murde. Ich mar jugegen, antwortete ich. "Du haft bamahis eine befondere Theilnahme an dem Bermundeten gezeigt. Er ift Dir mehr als ein blofer Bekannter. Darf ich Deinen Nahmen nicht miffen ?" Sein Auge blieb fest auf mich geheftet; es mar ein Blick, ben ich nicht auszuhalten vermochte, ein Blick, der des Menichen Innerftes zu erforichen vermag. Ich fammelte mich mit Mube. Erlaube, ftotterte ich endlich, daß ich heute noch schweige, und mache auch Du für diefen Abend feinen Gebrauch mehr von dem, mas der Brief enthält! Das bitte ich Dich um Deines Freundes, um einer Unbefannten willen, die als Menich wenigstens Unspruch auf Deine Schonung hat. Er hatte den Brief geöffnet. Gin Blid, den er darauf marf, mochte ihm Rahmen gezeigt haben, die ihm Licht gaben. Du bift - rief er auf

einmahl heftig, und ergriff meine Sand. Laß mich! rief ich gewaltsam, und riß mich los: Seut darf nichts mehr geschehen. Ich entstoh. Er blieb noch eine Weile, vermuthlich um den Vrief zu lesen; nach einer Biertelstunde hörte ich seinen stolzen schnellen Tritt durch den Porticus bis an's Thor. Dieß wurde geöffnet und wieder geschlossen; und ich sah nun, daß ich für heute nichts mehr zu fürchten hatte. Dich hatte so davor gezittert, daß ernoch diesen Abend zu Agathokles eilen, und so kurz vor der Nacht seine Ruhe durch eine solche Erschüttes rung stören würde!

Ich schlief wenig; mein Gemuth war zu bewegt. Um frühen Morgen, als kaum der Tag angebrochen war, kam Tabitha eilig in mein Jimmer,
um eine stärkende Arznep für Agathokles zu hohlen.
Ich erschrack, ich fragte. "Der Sohn des Säfars
ist ben ihm, er ist sehr zeitlich gekommen; ich hörte
sie lange eifrig reden und lesen. Plössich rief Sonstantin nach Hülfe. Ich eilte ins Jimmer. Agathokles lag ohne Bewußtsenn in seinen Armen. Wir brachten ihn mit Mühe zu sich selbst. Seliodor hat
mich um den Balsam geschickt." Sie eilte fort, ohne mich zu hören, ohne sich um meinen Zustand zu
bekümmern; er gränzte an Bewußtsosseit.

3d erwachte nur durch Beliodors Stimme, die

mir ranh zurief: Theophania! Folge mir! Agasthokles verlangt Dich zu feben. Ich schwankte, kaum vermochte ich ihm zu gehorchen. O welcher Entscheidung ging ich entgegen!

Un der geöffneten Thure blieb ich gogernd fteben. Beliodor jog mich in's Bimmer. Ich mußte nicht, wie mir geschah -Simmel und Erde maren mir vergangen. Da wedte mich die Stimme ber inniaften Liebe. Lariffa! Meine Latiffa! rief 2lage thories. Ich fab empor, ich fab ibn weit vorgebeugt ben 21rm nach mir ausftrecken, als wollte er mir entgegen fturgen. Lariffa! rief er noch ein Dabl. Sebt war Alles vergeffen. 3ch flog an feine Bruft; ich mußte nichts mehr von ber Welt, ich mußte nichts, als daß ich geliebt mar! Meine Freude wechselte fcnell mit Schrecken. Haatholles lag bleich, mit gefchloffenen Augen in meinem Urm. 3ch fdrie um Bulfe: da ichlug er das Unge auf, und beftete einen Blid auf mich. Ich Junia! Der gange Sim= mel mar in diefem Blide! Du lebft? begann er nun nach einer Beile: Du lebft, Du bift fren, Du bift mein! - Er legte feine Sand auf meine Stirn, auf meine Schultern, er fante meine Sande. - Es ift tein Traum? fagte er endlich langfam: Dicht mahr, Conftantin, es ift fein Traum? Jest erft fab ich mit Errothen, daß mir einen Beugen gehabt

ungefähr entschlüpfte mir feine leichte Bemerkung , von der Art wie die vorige, über Gott, Borficht, Schidfal. Er nahm das fehr ernft auf, und verwies mir den ftraflichen Beichtfinn, (fo magte er es, meine Denfart gu nennen) mit dem ich die michtigfte Cache des Menfchen behandelte. Ich fragte ihn lachend, ob er etwas davon miffe, ob irgend: ein Mensch feit Deucalions Beiten etwas Gemiffes darüber habe erfahren, ergrübeln, foliefen tonnen? Das mußte er verneinend beantworten. Aber er verwies mich an den Glauben, als bas Theuerfte, was der Menfc befige, das einzige, was ihn über den Staub erhebe, und ihm Rraft gebe, alles, mas ihm als einem finnlichen Wefen werth ift, fein irdifches Bohlfenn, und endlich felbft die lette Bedingung diefes Wohlfenns, fein Leben, aufznaeben, um das Sochfte, Größte ju erringen. Und mas ift benn dief fo gepriefene Sochfte, Gröfte? fragte ich lächelnd in einem wohl zu leichten Tone; benn ich wollte unferm Gefprach eine frohlichere Wendung geben.

Er sah mich ftreng und forschend an, bann legte er seine Dand auf mein Berg: Und sollte dieß gute Berg durch den Umgang mit der Welt so erkaltet worden senn, daß es die Antwort auf diese Frage nicht in allen seinen Tiesen wiederhallen hören sollte? 3ch muß Dir gefteben, ich mar ein wenia verlegen und beschämt; und doch lag etwas Ungenebe. mes in Diefem Bormurf. Ich fcmieg eine Beile. Gin Blid auf Igathotles verwundeten Arm, ein Gebante an die Urfache besfelben machten mich fühlen, daß ich mit meiner Weltphilosophie etwas flein vor dem Manne fand, dernoch vordren Tagen eben diefe lette Bedingung feines Wohlfenns faltblutig auf's Spiel gefest batte, um jenes unnennbare Sochfte gu erhalten. Wie nennft du es, Glud, Bewußtfenn, Tugend? Er nennt es bas Bute, und feinen erften, biernieden vielleicht einzigen, Lohn Geelen. frieden. Ich vertheidigte mich noch ziemlich gut Trop meiner Berlegenheit, und er fing nun, um mich gang zu überzeugen, mit feiner glühenden Beredfamteit an, mir die Grhabenheit der drifflichen Doral zu schildern, deren Sauptgefet höchfte Reinheit des Willens und unabläßiges Streben nach dem Guten ift, die ihren Jungern auferlegt, fo gu leben, daß ihre Sandlungsweise gur Nichtschnur für die ganze Welt dienen tonnte u. f. w. 3ch muß Dir gefteben, was er fagte, und wie er's fagte, mar fcon und mur= big; es rührte, es erhob mich. Aber fo bentt auch nur Agathofles, und auch er vielleicht nur in weni= gen Augenblicken. Wer von den übrigen Chriften benet aber mie er?

Dieje Bemerkung brangte fich mir, leider! bald darnach auf, als ich ihn verlaffen hatte, und in der Stille meines dunkeln Burudmeges, mir felbft überlaffen, und nicht mehr von einem gewaltigen Geift aus meiner Bahn in einen fremden Genichtsvunct geriffen, die Cache wieder in dem gewöhnlichen Lichte betrachtete. Uch, unfere Boraltern waren ja auch nicht lauter Thoren ober Betruger, und wenn der Polytheismus fo gar verächtlich und untauglich gemefen mare, bas Menichengeschlecht im Baum gu erhalten, Die Welt batte nicht fo lange bestanden, bas eiferne Reitalter, das Dvid, ale icon ein Dabl da gemefen, befingt, mare wieder getommen, ber Rrieg Aller gegen Alle mare ausgebrochen, und das vers tilgte Befchlecht hatte eines zwenten Deucalions bedurft. Go fant ich denn allmählich aus den Bolfen, oder vielmehr aus Maathofles erhabenem Chris ftenhimmel langfam wieder auf die Erde berab, und nichts blieb mir übrig, als reine Sochachtung für ben Dtann, der nicht allein fo gu fcmarmen, fondern auch diefer Schwärmeren gemäß zu handeln fähig ift.

Als ich kaum ein paar hundert Schritte von dem Witwenhause an einem Gebusch vorben mar, bes merkte ich dieselbe verhüllte Gestalt, die mich schon auf dem hinweg begleitet hatte, und die sich in der

Entfernung von ein paar Schritten immer an unferer Seite hielt; ich fah, daß sie mir unabläßig folgte, schneller und langsamer, links und rechts ging,
wie ich es oft, um sie zu necken, that. Ich fand es
nicht rathsam, gerade in unser hans zu gehen. Als
wir daher innerhalb der Thore waren, flüsterte ich
Phädo zu, er möchte mich zu seinem Bruder führen,
der hier ein kleines Raufmannsgewölbe hat. Er that
es. Ich kann auf die Verschwiegenheit dieser Leute
rechnen, und blieb hier so lange, bis ich mit Wahr=
scheinlichkeit vermuthen konnte, daß mein unbekannter Begleiter, des Wartens müde, fortgegangen senn
mochte. Das war auch wirklich geschehen, und ich
langte endlich ohne weiteres Abenteuer, aber nicht
ohne einige Bangigkeit, zu hause an.

Ich bin neugierig, wie es heut Abends senn wird. Meine Maßregeln sind getroffen, ich fürchte nichts; und wenn ich auch ein wenig Furcht empfände, so würde das Interessante des Abenteuers, und dieser heimlichen Jusammenkunfte sie weit überwiegen. Leb wohl, Sulpicia! Ich bin mude vom Schreiben. Nächstens mehr.

# Fünfter Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Nikomedien den 28. Februar 303.

Junia, Junia! Ich bin glücklich, ich bin unaussprechlich glücklich! Warum kann ich diesem Briese nicht Flügel geben, um Dich den Augenblick Theil an meiner Freude nehmen zu lassen! Ich bin glücklich, ich bin es so sehr, so ganz, daß ich nichts als das Ubermaß fürchte; denn unmöglich kann meine Seligkeit sich lang in dieser Stärke und Reinheit erhalten. Höre denn die frohe Erzählung, und freue Dich so herzlich mit mir, als du bis jett herzlich mit mir getrauert haft!

Borgestern, an dem bangen Tage, wo ich Dir das lette Mahl geschrieben hatte, entwarf ich den Brief an Constantin, und harrte seiner mit hoch-klopfendem Berzen im Porticus des Hauses, als er von Agathokles wegging. Calpurnia war vor ihm da gewesen; sie hatte sich heute nicht so lang aufge-

halten, und ihre Unterredung mar nicht fo laut und lebhaft ale fonft. Jest öffnete fich die Thur, und Conftantin trat beraus. 3ch ging auf ibn gu; ich gitterte, ale ich ibm den Brief überreichte, und ibn bath, ibn gu lefen. Er fab mich verwundert an, und fragte mich , wer ich mare? 3ch fcmieg verlegen. Mir ift, ich habe Dich icon gefeben, bob er wieder an, und fein Huge ichien mich zu burchdringen: ja gang gewiß, in jener traurigen Racht, ale Agathoffes bierber gebracht murde. 3ch mar jugegen, antwortete ich. "Du haft bamahis eine besondere Theilnahme an dem Verwundeten gezeigt. Er ift Dir mehr als ein bloger Bekannter. Darf ich Deinen Rahmen nicht wiffen ?" Sein Auge blieb fest auf mich geheftet; es mar ein Blick, ben ich nicht auszuhalten vermochte, ein Blick, der des Menfchen Innerftes zu erforfchen vermag. 3ch fammelte mich mit Dube. Erlaube, ftotterte ich endlich, daß ich heute noch schweige, und mache auch Du für diefen Abend feinen Gebrauch mehr von dem, mas der Brief enthält! Das bitte ich Dich um Deines Freundes, um einer Unbefannten willen, die als Menich wenigstens Unspruch auf Deine Schonung bat. Er hatte den Brief geöffnet. Gin Blitt, den er darauf marf, mochte ihm Nahmen gezeigt haben, die ihm Licht gaben. Du bift - rief er auf

einmahl heftig, und ergriff meine Sand. Laß mich! rief ich gewaltsam, und riß mich los: Seut darf nichts mehr geschehen. Ich entstoh. Er blieb noch eine Weile, vermuthlich um den Vrief zu lesen; nach einer Viertelstunde hörte ich seinen stolzen schnellen Tritt durch den Porticus bis an's Thor. Dieß wurde geöffnet und wieder geschlossen; und ich sah nun, daß ich für heute nichts mehr zu fürchten hatte. Dich hatte so davor gezittert, daß er noch diesen Abend zu Agathokles eilen, und so kurz vor der Nacht seine Ruhe durch eine solche Erschüttes rung stören würde!

Ich schlief wenig; mein Gemuth war zu berwegt. Um frühen Morgen, als kaum der Tag angebrochen war, kam Tabitha eilig in mein Jimmer, um eine stärkende Arznep für Agathokles zu hohlen. Ich erschrack, ich fragte. "Der Sohn des Säsars ist ben ihm, er ist sehr zeitlich gekommen; ich hörte sie lange eifrig reden und lesen. Plöhlich rief Sonstantin nach Hülfe. Ich eilte ins Jimmer. Agathokkes lag ohne Bewußtseyn in seinen Armen. Wir brachten ihn mit Mühe zu sich selbst. Seliodor hat mich um den Balsam geschickt." Sie eilte fort, ohne mich zu hören, ohne sich um meinen Zustand zu bekümmern; er gränzte an Bewußtlosigkeit.

3d erwachte nur durch Beliodors Stimme, die

mir rauh zurief: Theophania! Folge mir! Ugathokles verlangt Dich zu feben. Ich schwankte, kaum vermochte ich ihm zu gehorchen. O welcher Entscheidung ging ich entgegen!

Un der geöffneten Thure blieb ich zogernd fteben. Beliodor jog mich in's Bimmer. Ich mußte nicht, wie mir geschah -Simmel und Erde maren mir vergangen. Da wedte mich bie Stimme ber innigften Liebe. Lariffa! Meine Lariffa! rief 2lags tholles. 3th fab emvor, ich fab ihn weit vorgebeugt den 21rm nach mir ausstrecken, als wollte er mir entgegen frürzen. Lariffa! rief er noch ein Mabl. Jest war Alles vergeffen. 3ch flog an feine Bruft; ich mußte nichts mehr von der Welt, ich mußte nichts, als daß ich geliebt mar! Meine Freude wechselte fcnell mit Schrecken. Algathofles lag bleich, mit gefchloffenen Augen in meinem Urm. 3ch fcbrie um Sulfe; da folug er das Ilnge auf, und beftete einen Blid auf mich. Ich Junia! Der gange Sim= mel war in diefem Blide! Du lebft? begann er nun nach einer Beile: Du lebft, Du bift fren, Du bift mein! - Er legte feine Sand auf meine Stirn, auf meine Schultern, er faßte meine Banbe. - Co ift tein Traum? fagte er endlich langfam: Richt mahr, Conftantin, es ift fein Traum? Jest erft fah ich mit Errothen, daß wir einen Beugen gehabt

batten. 3ch trat gurud. Conftantin naberte fich; in feinem edlen Gefichte ftrablte ber Wiederschein von der Freude feines Freundes. Rein, mein Maatho-Eles! fagte er lächelnd : Gie lebt wirklich, Du haft fie wieder, und ich freue mich herzlich darüber. Er faßte meine Sand. "Ich habe Dich ichon geftern erkannt, Du fühlteft es wohl, ob Du es schon nicht gestehen wollteft." 3ch lächelte, und bath ihn, der Sorge für feinen Freund Diefe Burudhaltung gu verzeihen. Maathofles nahm jest unfere benden Sande in feine linte, und druckte fie berglich. "D mein Conftantin! Meine Lariffa! Meine Theophania! Denn fo will ich Dich fortan nennen; mit biefem Rahmen murdeft Du für mich wiedergeboren. Co mar es auch tein Traum, als ich Deine Beftalt in Der erften Racht zu feben, Deine Stimme gu boren glaubte? D wie konnteft Du fo bart fenn, mir bieft Bluck durch vier lange Tage ju entziehen, und fo falt in meiner Nahe leben, ohne Dich zu verrathen?" 3ch errothete. Wenn Conftantin Dir den Brief gang gelefen bat, fagte ich endlich, fo weißt Du -Das mar nicht geschehen. Agathofles Ungeduld hatte nicht fo lange gewartet. Jest las Conftantin. 3ch fühlte, daß beißer Durpur mein Geficht bedecte; meine Thranen floffen, und doch mar ich felig. Dit den letten Worten des Briefes ent ern=

te fich Conftantin fonell. Run waren wir allein. allein mit unfern vollen Bergen, mit unferm Glus de. Agathofles fagte nichts, er reichte mir fcmeis gend die Sand, und fab mich mit einem unbefdreib= lichen Blide an. Gein Ange fchimmerte feucht, ich fab Thranen darin. 26 Junia! Burne ber irdifch gefinnten Freundinn nicht! 3ch fühlte mein Inneres gewaltsam ju ibm gezogen, ich fant an feine Bruft, unfere Lippen berührten fich innig und feft, unfere Geelen floffen in einander. 21ch es mar ber erfte Ruf feit jenem letten Abichied an ben Beden in meines Baters Barten! Uns feinem 21rm glitt ich am Bette auf meine Rnice nieder, ich bethete. Dein! Gott kann diefe fculdlofe Auferung inniger Liebe nicht verdammen, mas auch Beliodor fagen mag; benn ich konnte bethen. Dach und nach, wie die beftige Spannung unferer Gemuther nachlief. murden mir wieder fabig, von unfern Schidfalen, von dem, mas wir für und megen einander gelitten hatten, ju fprechen. Agathotles ergablte mir, was feit unserer Trennung in Nisibis vorgegangen war ; ich schilderte meinen Aufenthalt ben bem guten Fritiger, den Abend in Sonthium, meine Gifersucht, meine Ungft. Er borte mir lachelnd gu, er fing an mit meinen Saaren zu fpielen, wie ich im Gifer Der Ergablung an feinem Lager Enicete; Algath. III. Th.

er jog die goldenen Radeln aus meinen Alechten: folang die Sand in meine Saare, ordnete fie und gerfforte tandelnd wieder, mas er gemacht hatte. 36 lief ihn gemabren, und mar fo gludlich burch feine Liebe, durch bas Bewuftfenn, ihn wieder gu befigen, burch die beiligften Berficherungen feiner Treue, die er mir unter taufend Liebtofungen und fuffen Schmeichelworten gab. D es mar ichon feit feinem eiften Worte fein 3meifel mehr in meiner Bruft! Co fdmatten, fo tandelten mir fort, glude lich wie die Rinder, und forglos wie fie, bis Beliodor's Antunft uns in die Birtlichfeit gurudrief. Mgathoffes fagte mir nun, daß fein übergang gum Chriftenthum ibn den Gegen und die Reichthumer feines Baters gekoftet habe. Gein Gold als Tribun und fein mutterliches Erbtheil waren alles, mas er befaft. Stodend trug er es mir vor. 3ch fchautberte ben dem Fluche feines Baters, aber wie fonn= te bas zwente mich rahren? Wir werden miteinander leben! rief er muthig: Wir werden alles thei-Ien, Glud und Unglud, viel oder wenig, mas Gott fendet! Bift Du's gufrieden, Theophania, fo gib mir Deine Sand am Altar, fo bald ich im Ctande bin, Dir meine Rechte zu reichen, fo bald ich genefe. Ich brudte feine Sand an meine Bruft, mein Auge antwortete ihm. Beliodor wird uns ver-

einigen, bob Agathoffes an, und fah bem frengen Greife freundlich in's Beficht. Go eifern ift feine Bruft doch nicht, daß ihn eine fo reine menschliche Freude nicht gerührt hatte. Ihr verdient euer Glud, fagte er, indem er nach einigem Bedenten naber trat, benn ihr fend aut und fromm ; und wenn ihr's denn in der Che gu finden glaubt - ber Berr hat den Cheftand auch eingefest, und Chriffus ihn gebeiligt - fo merdet denn Mann und Frau ; ich mill euch trauen. Agathoffes ichuttelte ihm die Sand; ich füßte fie ihm mit findlicher Rührung. Coftrenge er es mit mir gemeint hatte, fo mar er boch ber Schöpfer meines Blude geworden. Er mußte felbit lächeln, als ich es ihm vorergablte; aber dief Ladeln verschwand bald vor dem gewohnten Ernft. Er faßte Ugathofles Sand. "Dein Blut mallt fieberifch, Du bedarfft der Rube; Theophania geht mit mir." Er ergriff mich benm Urm. Rimmermehr! rief Agathofles mit einer Beftigkeit, die ich ibm taum graetraut batte : Gie ift mein, meine Braut; fie bleibt ben mir." Er richtete fich fonell auf, und jog mich mit Bewalt gurud; benn ge= mobnt, Beliodorn zu gehorchen, hatte ich mich bereits ein paar Schritte entfernt. Beliodor fab uns finfter an; dann ichleuderte er meine Sand bin. Run, fo treibt eure Abgotteren fort! rief er entru-

ftet, und ging aus bem Bimmer. 3ch fand verleaen. Aurcht vor Beliodors Rorn, Gorge für die Gefundheit meines Freundes, und bas beige Berlangen, ibn feinen Augenblick zu verlaffen, ftritten in mir. Maathotles fab mich eruft an. Du mantft? faate er, Du willft mich verlaffen? Go hat Beliobor mehr Bewalt über Dich, als Dein Freund? Co hatte Agathoffes noch nie mit mir gefprochen. 3d erfdrack, ich fant an feine Bruft: "D, mache mit mir, mas Du willft! 3ch bin Dein Gefchopf." Er drudte mich fest an fich, er beruhigte mein Berg durch taufend fufe Borte und theure Rahmen. D welche himmlifche Augenblicke maren bas! Dann lieft er mich an feinem Bette niederfiten, und ents wickelte mir mit feuriger Beredfamteit und jener flaren Beisheit, mit welcher einft Apelles meinen jugendlichen Beift überzeugt hatte, die mahre Unficht unferer beiligen Lehren. Beit erhabener, weit mehr eines allweifen, allautigen Beiftes wurdig, erschienen fie mir in feiner Darftellung, als wie Beliodor und Biele, mit denen ich in Dicaa und bier lebte, fie ichilderten. Algathofles lehrte mich Menschensakungen und Unfichten einer beschränkten Gigenthumlichkeit von dem urfprunglichen Ginn derfelben unterscheiden; er zeigte mir, mas eigentlich Christenthum fen, und welchen Ginflug es in

feiner Reinheit auf das Menfchengefchlecht baben muffe. 3ch bing begeiffert an feinem Munde. D. wenn die Liebe ju allem, felbft ju falfden Schritten überreden fann : welche unwiderftebliche Dacht muß die erhabenfte Wahrheit in dem Munde des Geliebten haben! Ceine Barme rift mich bin; ich fant vor feinem Bette auf die Rniee und rief: D fen Du mein Lehrer, mein Suhrer, Agathoffes! Berlag mich nie wieder, ich will Dir mit findlis chem Gehorsam folgen, und lag dann Deine Liebe meinen Lobn fenn! Er umfaßte mich, er bob mich gartlich auf; aber ich fah, bag die Erfcutterung ber Freude und des heftigen Redens ihn angegriffen hatte - er fant in.meinem Urm auf die Riffen gurud. 3ch bath ibn, nun nicht mehr gu fprechen , und fich Rube gu gonnen. Er folgte mir, brudte meine Sand ; wir ichwiegen bende, nur un= fere Augen unterredeten fich , und fill und felig genoffen mir das Glud der Biedervereintaung. Dit dem Unfange der Dammerung fiel mir Calpurniens bevorftebender Befuch fcmer auf's Berg. Das mar die Beit, wo fie ju tommen pflegte. 3ch fab, daß auch Agatholles etwas unruhig und in Bedanten ichien, obwohl er fich Muhe gab, es ju verbergen, und mein Berg, beffen Schmache er fannte, auch nicht burch bie leifefte Berührung gu verleten. D wie

dantte ich ibm für diefe Schonung! Rach und nach verfdmand meine Rurcht; es mard immer fvater, und der fcone Callias erfchten nicht. Mit dem Ginbruch ber Racht trat Conftantin ein. In feinen Urmen, in inhaltvollen Gefprachen verließ ich nun meinen Freund, um in der Ginfamfeit mich gu fammeln, und Gott für mein Glud zu banten. Die folgende Racht ließ ich mir die theure Pflicht, meinen Rranten felbft gu beforgen, ihm jede Urgenen, jede Labung ju reichen, und ben ihm zu machen, von niemand rauben, und miderftand Beliodorn mit Teftigfeit, ber ale ein Gubnopfer für meine übermäßige Freube meine frenwillige Entfernung von Agathotfes forderte. 3ch blieb im Rebengimmer, und bewach: te feinen Schlummer; er war ruhig und erquidend, wie der Schlummer der Unschuld und Tugend. 2m Morgen ermachte er beiter und gestärkt; fein erfter Laut mar mein Dabme. Geitbem bin ich wieder beftandig um ihn. Wir haben uns fo viel zu ergablen, gu fragen! Auch heute tam Calpurnia nicht. Gollte fie vermuthen oder miffen, mas vorgefallen ift ? Ilga= tholles nennt ihren Rahmen nicht, und Conftantin gu fragen, habe ich nicht ben Muth. Er ift jest ben ihm ; ich habe diefe Beit benüßt, um Dir mein Glüd ju melben, an bem Du, theure treue Freundinn, gewiß den lebhafteften Untheil nehmen wirft. Leb mohl!

## Sechster Brief.

Sulpicia an Calpurnien.

Ecbatana im Februar 303.

Die vom duftern Strande des Cocht und ben Reichen der Schatten, fommt diefer Brief gu Dir. Dubfam bin ich noch dieß Mahl dem Rachen des Charon entronnen, und ju dem Refte von Leben ermacht, der der gerftorten Mafchine übrigt. Die Reife, die Luftveranderung, fatt wohlthatig auf mich zu wirken, hatten mich gang erschöpft. Mit Todesgedanten betrat ich den foniglichen Pallaft, ben ich mohl nicht lebend mehr verlaffen werde. Rach einigen Tagen fühlte ich mich fo weit erhohlt, daß ich, bem Buniche meines Gemahls gufolge, die Ceremonien der Rronung mitmachen tonnte. Aber fie maren taum poruber, fo fanten meine Rrafte völlig, und ich fcmebte mehr als einen Monath zwifden Leben und Tod. 3ch genas endlich wieder, das heißt, ich kann in dem sonnigen Porticus meines Pallastes und in den Gärten langs sam herumschleichen, die eben jest unter dem Sausche des Frühlings zu erwachen beginnen. Bald wird auch das wieder aufhören; ich fühle das mörsderische Eisen, das die Parze an den morschen Fasden meines Lebens legt, und bald wird von Deiner Freundinn nichts mehr übrig sepn, als was eine Urne füllt.

Und warum bat ein eifernes Wefchick mein Urtheil fo ftrenge, fo unwiderruflich gefprochen? Warum hat mich feit meiner Rindheit das Unglud unabtrennbar begleitet? Die menia frohe Stunden wurden mir jum Theil! Und jest, wo endlich alle Rampfe aufgehört haben, alle Sinderniffe beflegt find - jest foll ich fterben? Wie hart, wie ungerecht ift diefes Loos! Saben benn nicht alle Gefcopfe Unfpruche auf Glud? Auch bas geringfte Infect ift mit den Sabigfeiten dagu ausgerus ftet, und erfüllt diefen 3meck, und ift in fich vollendet. Rur der Menich allein darf fich des Borrechte ruhmen, vernünftig und elend gu fenn. Co beschämt uns der Wurm, der zu unfern Füßen friecht; und wir maren taufend Mahl glücklicher, wenn wir nichts als den blinden Inftinct von der Ratur erhalten hatten, wenn unfre Buniche mit

unferm Bermögen gleichen Schritt hielten, und teine Boraussehung uns die Freuden der Gegens wart vergiftete.

Sage mir, Calvurnia - ich flebe Dich barum an - fage mir aus Mitleid, wenn Du es aus Uberzeugung nicht fannft, daß es jenfeits der Urnen noch Etwas gibt, baf mir nicht gang vergeben! 3ch habe mir den Phadon 5) des großen Plato bringen laffen. Tiridates felbft las ibn mir vor. 21ch, fo lange die Borte des Beifen mir burch feine Stimme die Geele berührten, fcmiegen die Zweifel, ich borte ibn, mein Serg marb aufgeregt; aber mein Berftand blieb mußig. 216 ich allein mar, und die Rolle in die Sand nahm, da fuchte ich mit Mube, mit einer Urt von Ungft, und fand - Bermuthungen, Wahrscheinlichkeiten, individuelle Beruhigungen, die gerade den Cotrates in feiner Lage und Gemutheftimmung anfprachen, aber nichts, bas meine 3meifel lofte. 21t, lebensfatt, von feiner Xantippe geplagt, und von feinen undantharen Mitburgern verfannt, welche Reize konnte die Erde für ibn haben? Die leicht tonnte er fich über ben Abidied von ihr troffen, wie bald mit einem Buftande gufrieden fenn, der fo leicht beffer fenn konnte, als fein gegenwärtiger ?

Gr hatte feine Jugend, feinen Thron, feinen geliebten Gemahl zu verlaffen!

Much Du, Calpurnia, bift nicht glücklich! Das fagen mir Deine Briefe. Es ift ein feltfamer Streit in Deinem Bergen. Du liebft Deinen Freund mehr, ale Du ihm zeigen darfft, mehr, ale Du felbit glaubit; und bennoch hindert Dich theils Dein altes Suftem von Unabhängigkeit und Gleich. gultigfeit, theils fein unbestimmtes Betragen, Dich bem machtigen Buge Deines Bergens ju überlafe fen, der Dich, Trot allen jenen Sinderniffen , au ibm führt. Bas bleibt ba für Soffnung über, dies fen Streit gefdlichtet, und eure Bergen vereinigt gu feben? Es ift etwas, bas fich ftets zwischen euch legt, und eure Innaherung nie bis über einen gewiffen Duntt geben lagt. Reines hat den Muth, Diefe Schranken gu durchbrechen, und fo qualt ihr einander mechfelfeitig. Aber bas ift Menfchenloos, und ihr tragt die Schuld eures Gefchlechts. Es foll nicht glüdlich fenn, bas freingeborne Wefen, es foll fein Leben in Rampfen, Leiden und Entbebren gubringen; und wenn einft bas Gefchic, mude, feine Launen an ihm zu verfuchen, von ihm abläßt, dann nimmt es ber Tod gur legten Ruh in feine falten Urme, und auf bem Scheiterhaufen verlodert endlich das Berg, das bier ftets

vergebens glückte. So wird es auch Dir ergehen, wenn einst ein glücklicher Jufall Dich ganz mit Deinem Freund vereinigen sollte. hoffe nichts Besseres; Du bist ein Kind der harten Erde! Die schwarze Gestalt, die schluchzend aus dem Zimmer frürzte, ist euer böser Genius. Als ich die Stelle las, überlief mich ein unwillkürliches Grauen. Das ist das Gekrächze der Raben! rief eine Stimme in mir. Ich kann nur wünschen, daß die Worbedeutung triegen möge!

Überhaupt ift Dein Schritt fehr gewagt; und ich bin weder mit Deiner Kühnheit, noch mit Agatho-kles Betragen zufrieden. So'muß der Mann, um dessentwillen ein schönes, gesuchtes, edles Mädchen so weit geht, nicht mit ihr sprechen! Er soll sein Glück fühlen, er soll davon hingerissen sepn. Aber diese stolzen Männerseelen erkalten schnell, sobald sie sühlen, daß ihr Unglück, ihre Borzüge oder sonst ein Zufall unser Berz für sie erwärmt hat. — D Salpurnia! Denke der Warnungen, die ich Dir noch in Rom schrieb, denke der Fabel des Tantalus! Wirsind zum Leiden geboren!

Mein Ropf ift mude, meine Rraft erschöpft. Leb wohl! Sobald ich kann,fchreibeich Dir wieder; benn ich finde Deine Briefe nicht geeignet, fie von irs gend jemand andern lefen und beantworten zu lafefen; und ich habe Dir noch viel zu fagen.

### Siebenter Brief.

Marcius Ulpinus an Lucius Scribonianus.

Nikomedien im Marg 305.

Du siehst aus der Aufschrift, daß ich in Rikomes dien bin. Galerius hat einsehen gelernt, daß er in der jesigen Epoche nicht genug thätige Menschen um sich haben kann, daß besonders ein unwissender Krieger, wie er, überall des verständigen Staatsmannes bedürse. So bin ich nun wieder für ihn geschäftig, Alles geht gut, und für's erste dürsten wohl Constantins hochstiegende Gedanken etwas ges mäßiget werden. Diocletian, der sich seiner aus Politik gegen den übermächtigen Galerius bisher annahm, wird durch Kränklichkeit und seines Mitregenten Bestrebungen endlich dahin gebracht werden, den Gedanken einer freywilligen Abdankung als sehr natürlich und räthlich, vielleicht sogar als den einzigen Weg anzusehen, der ihm übrig bleibt,

um aus einem Labbrinth gu fommen, in welches thn Galerius febr zwedmäßige Dagregeln eingefoloffen haben. Der occidentalifche Augustus muß feinem Benfpiele folgen; und die Welt wird die erhabene Romodie mit Lachen oder Grauen anffaunen. Rach Marimians Entfagung tritt Conftan: tind in feine Burde, ein wenig furchtbarer Begner für einen Galerius. Geine fcmachliche Gefundheit wird ihn an jedem fühnen Entschluffe hindern ; und follte er gu lange leben, fo weiß Balerius auch für folde Sinderniffe Rath. Dem Golde und der Macht ift-tein Weg unganabar. Dann übrigt nur Confantin, und - wie unternehmend und ehrfüchtig er auch fenn mag, ber Rampf mit bem alleinigen Beren der gebildeten Welt wird zu ungleich fenn, als daß er nicht erliegen mußte. Doch bie fich dieß alles entscheidet, fann mancher Bufall tudifch das gwifden treten. Gin Jahr, vielleicht noch langer, fann barüber hingehen ; denn Diocletian, ber Rom noch nicht als Raifer gefeben bat, will feinen Triumph noch vorher bort fenern - und übereilt darf nichts werden.

Du siehst, daß mir das Glud zu lächeln anfängt, und es bleibt fich im Rleinen, wie im Großen treu. Die andächtige Larissa war mir, wie du weißt, entsichen, gerade in einem Zeitpunete, wo ich fie als Christinn, und Sausgenoffinn — vielleicht als Mitverschworne des verdächtigen Lyfias
in meine richterliche Gewalt zu bekommen, und
natürlicher Weise nur um einen hohen Preis zu
entlassen dachte. Wie leicht ware es gewesen, ein
unbekanntes Geschöpf wie sie, in den Augen der
Welt, und zulest in ihren eigenen, als schuldig erscheinen zu machen! Aber, wie gesagt, sie war entflohen, und keine Spur von dem Wege zu sinden,
den sie genommen hatte.

Endlich erfuhr ich, baf ber alte Driefter, mit bem fie nach Dicaa getommen mar, fich bier auf= halte, und daß ihn auf der Reife ein junges Frauen= simmer bealeitet habe. Es mard mir je mehr und mehr ungweifelhaft, daß es Theophania mar, daß fie in Ditomedien fen; aber alle Nachforschungen tonnten nicht entbeden, mo und in welchen Berbaltniffen fie bier lebe. Indeffen tam der unruhige Tag, wo die driftlichen Rirchen gerftort murben. Agathofles, der fich ichon einige Beit vorber als ein Mitglied Diefer Secte bekannt und geweigert hatte, fich gegen fie gebrauchen zu laffen, trat auch jest als ihr Bertheidiger auf, und ward ein Opfer feiner Tollheit, und feine andachtigen Mitbruder brachten ihn in ein Saus por der Ctadt, in weldem einige alte driftliche Weiber in frommem

Müffiggange benfammen leben. Ben biefer Geles genheit gablte ich nun ficher barauf, die verborgene Theophania zu entdeden, die, wenn auch fonft nichts in der Welt, doch meniaftens die Gefahr ihres Freundes bewegen murbe, ihren Schlupfmintel zu verlaffen. Ich bielt mich baber viel in der Begend diefes Saufes auf, und, fiebe ba! am Ubend bes folgenden Tages, als es fcon gang buntel geworden mar, fab ich eine fchlante Anabenges falt, forglich in Mantel und Rappe verhüllt, mit einem etwas angftlichen trippelnden Schritte, von einem alten Manne begleitet, aus dem Saufe treten. Die gange Saltung bes vermeinten Anaben, eine garte Stimme, die dem Begleiter etwas leife juffüfterte, alles erregte Berdacht in mir, und die Muthmaßung; baß es Theophania fen, die in dies fer Bereleidung den geliebten Freund besuchte, mard mir bennahe gur Bewiffhelt. 3ch folgte ihr aufdem Juge nach; aber unter bem Stadtthore verlor ich fie unter einem großen Saufen von Menfchen, ber fich bin und ber brangte, und mich lange Beit von ihr entfernt hielt. 218 ich aus dem Gemuhle mar, fah ich teine Gpur mehr von ihr; es war Nacht geworden, und ihr Entfommen eben fo begreiflich, als ärgerlich für mich.

Ich war nun noch begieriger geworden, etwas

Beffimmtes zu erfahren. 2m nachften Tage Abends ftellte ich mich wieder auf die Lauer, und richtig tam mein verfleidetes Burichden besfelben Beges. 3ch vernahm wieder die weibliche Stimme, obwohl ich nicht verfteben tonnte, mas fie fagte, und ging ihr woll Reugierde nach. Innerhalb bes Thores febe ich fie durch einige fleine Strafen bis in ein unicheinbares Saus geben; ich giebe mich guruck, um nicht gefeben gu merden, und wie ich vermuthen fann, daß fie in dem Bimmer ift, erfundige ich mich um die Bewohner. Das Saus gebort einem fleinen Raufmann, ber ein Chrift ift, und ben dem fich feit ber Beuftorung der Rirchen einige diefer Fanatiter verfammeln, um ihre Ceremonien und Opfer gu halten. Ich martete eine Weile vor dem Thore; es tamen nach und nach Menschen von allerlen Ulter und Stand, die alle geheimnifvoll eingelaffen murden, und ich fchloß daraus, daß eben jett eine folche Berfammlung gehalten murde, ben welcher die andachtige Theophania gu erscheinen nicht verabfaumen fonnte. Alles ichien fich natürlich und höchft mahricheinlich aneinander gu reiben, und ich beschäftigte mich in meinem Sinterhalte bereits mit Entwerfung ver-Schiedener Plane, wie ich die gefehwidrige Berfammlung auseinander frauben, und Theophanien

jugleich in meine Gewalt bekommen könnte. Unterdessen war es spät geworden, es kam niemand mehr, ich hörte das Thor von innen verschließen; und da ich nicht so lange warten wollte, bis die andächtige Gemeinde auseinander gehen würde, verließ ich meinen Posten mit einem süßen Gefühle naher Rache, und mit einem Kopse voll Unschläge und Plane.

Meine Ungeduld ließ mich taum den folgenden Abend erwarten. Ich mar entschlossen, Theopha= nien geradezu angureden, und mich ihrer erften Beffürzung zu bedienen, um zu erfahren, mas ich vermuthete. Nicht weit vom Saufe begegnete fie mir, von zwen Sclaven begleitet, vermuthlich, weil fie bemerkt hatte, daß man ihr auflauerte. Gie ging febr fcnell. Ich betrachtete ihre Geftalt aufmert. fam; und je mehr ich fie betrachtete, je mehr überzeugte ich mich, daß diefer vermeinte Jungling ein verkleidetes Weib fen. Daß fie etwas fleiner als Theophania ichien, irrte mich nicht, denn ich maß es der männlichen Kleidung ben; und fo trat ich ben einem Gebufche, weit von den Baufern, mo es gang einsam mar, ploglich auf fie gu, faßte fie ben der Band, und redete fie als Lariffa an; benn ich glaubte meiner Sache gang gewiß gu fenn. 3ch weiß nicht mehr, was ich gesagt habe; aber ben Agath. III. Th.

dem Nahmen Larissa fuhr mein schöner Knabe plotlich empor, vergaß feine Verkleidung, sah mir starr in's Gesicht, und — stelle Dir mein Erstaunen vor! —es war die reizende Calpurnia!

Gie ichien eben fo betroffen über meinen Inblick und ihre Entdedung, als ich. Sie wollte folg und verächtlich thun; aber es gelang ihr nicht gegen einen Mann, der fie in diefer Rleidung und auf Diefem Wege getroffen hatte. Gie fühlte die Bloge, bie fie mir gegeben hatte, und murde artiger. Daß Lariffa lebte, und bier in Nikomedien, und mahricheinlich in der Mabe ihres Jugendfreundes mare, mar ihr febr unerwartet. Es erichrecte fie, bas fah ich deutlich, und ich benüste diefen Schrecken. 3ch ergablte ihr Manches, das wenigstens fo hatte fenn fonnen, von Ugatholles Treue gu Bariffen, von manchem Schritte, den er gethan haben tonnte, und - vielleicht auch gethan hat. Gie murde gufebends filler, nachdenklicher. Un ihrem Saufe beurlaubte ich mich von ihr, und erhielt mit vieler Artigfeit die Erlaubniß, unfere langft abgebrochene Bekanntichaft wieder gu erneuern, und fie gu befuchen. Bas wollte fie auch andere? Gie ift in meiner Macht, ich weiß ein Geheimnig von ihr, bas fie nicht gern laut werden faffen wird; fie muß

mich fcheuen. Go enupfen fich leife Faden'an, und wir wollen feben, wohin fie fuhren.

Zwey Tage später ersuhr ich denn auch, daß meine Vermuthungen nicht ganz ungegründet gewesen waren, und Theophania in dem Witwenshause lebte, wohin man Agathokles nach seiner Verwundung gebracht hatte. Natürlich hatten sie sich erkaunt, und alle alten Verhältnisse waren wieder hergestellt. Ich hätte nicht geglaubt, daß die Bestätigung einer Sache, die ich als längst geschehen, oder wenigstens als nächstens geschehend, betrachten mußte, mich so tief reizen könnte. Ich wurde ärgerlich, ich fühlte, daß Theophania, vielleicht ihrer Sonderbarkeit wegen, mir mehr war, als die schöne Calpurnia, und ich entwarf meinen Plan. Er darf sie nicht besitzen! Dieß zu verhindern soll meine Sorge seyn.

Indessen ift Calpurnia auch schön, ihr Bater Proconsul, und von mächtigem Einfluß, und ich werde vorsichtig genug senn, um über Theophaniens ungewissen Besit ein so nahes reizendes Glücknicht zu verscherzen. Ich deute immer, es sollen sich beyde vereinigen lassen. Nächstens hörst Dumehr von mir. Leb wohl!

# Achter Brief.

### Calpurnia an Gulpicien.

Mikomedien im Marg 303.

Dat ein Gott Dir mein Geschick geoffenbaret? Ift Dir, als Du nahe an der Pforte der Unterwelt warst, die Gabe der Weissaung verliehen worden? Ja, meine hoffnungen sind zernichtet, und die schwarze Gestalt ist mein boser Dämon, sie ist — das Argeste, was für mich auf Erden lebte!

Dein Brief hat mich sehr traurig gemacht. So waren auch meine trüben Uhnungen über Dein Schicksal wahr! Du ftandst am Rande des Grabes, und ich bin getrennt von Dir, und viele Tage vergehen, bis ich Nachricht von Dir erhalten kann! Längst kann ein unglücklicher Jufall die günstige Kunde Lügen gestraft haben, die ich vielleicht in diesem Augenblicke mit Freuden lese; und indem ich mit Vergnügen an Deine Vesserung glaube, hat ein neuer Ansall Dich in Gesahr geseht.

Du sprichst von meinem Verhältnisse zu Agathokles mit dusterm, aber nur mit allzuwahrem Tone. Ja, es ist entschieden, für immer, und unwiderruflich! Wenn ich hier noch zweiseln oder hoffen könnte, würde ich dem Wahnstnnigen gleichen, der sich einbilden könnte, das Schiff, das er in diesem Augenblicke vom Sturm an dem Felsen zertrümmern sah, werde in wenigen Tagen wohlbehalten mit günstigem Winde in den Hasen einlaufen. Jeht erst, Sulpicia, jeht, wo alles klar und
entschieden ist, fühle ich, daß der Eindruck tiefer
war, als ich glaubte!

Lariffa ist gefunden, sie und Theophania sind Eine Person. Nun ist mir ihr ganzes Betragen in Synthium, seine Bewegung, als er ihre Briefe sah, seine Nachforschungen nach der räthselhaften Fremden begreiflich, in der sein ahnendes Berz die früshe Geliebte errieth. Sie lebt jeht mit ihm in einem Sause, sie pflegt seine Bunden, sie ist den ganzen Tag um ihn; er wird sich unauflöslich mit ihr verbinden, er wird sein ganzes Glück in ihren Urmen sinden, und die übrige Welt wird aus seinen Blicken verschwinden.

Benm Jupiter! Gine feltsame Geschichte! Und warum muß die Laune des Schicksals mich, gerade mich in das wunderbare Geschick dieser schwärmez rifchen Menschen verwickeln? Warum mußte ich

ihn kennen lernen? Ich war so glücklich vor diesem Beitpunkte. Sabe ich ihn nach Rom beschieden, ihn angezogen, daß ich nun sobitter gestraft worden?

Du wirft Dich erinnern, daß ich mich belauert glaubte. Aus Borficht nahm ich bas nächfte Dahl Phado und seinen Cohn mit mir. 3ch fand Aga= thofles merflich gebeffert, feine Stimme war frarter, fein Blid beiterer; aber mit ber Kraft des Körpers fchien auch die gange Strenge feiner Befinnungen wieder gu fehren. Er hatte bes Befpraches vom vorigen Abende nicht vergeffen; er fing davon an, er drang mit hohem Ernft in mich, dem Sochften und Beiligften, wie er die Borftellungen von unferer Befimmung, der Bufunft, dem Schickfale, nennt, meine gange Aufmerkfamkeit zu widmen. Die Barte in feinen Außerungen überhaupt, fein Tadel meines Leichtfinnes, wie er es nannte, hatte mich aufbringen konnen. Aber die ichone Barme, der innige Antheil an meinem Wohle, der wie ein milder Connenftrahl aus diefer Strenge hervorbrach, fein Blick, ber bald ftrafend, bald freundlich auf mir ruh. te, bewegten mich munderbar. Es erhob fichein unruhiger Rampf in mir; ich mußte nicht, ob ich ihm gurnen, ob ich von feiner Freundschaft gerührt merden follte. Das allein fühlte ich dunkel, mas Dein Brief fo deutlich ausspricht - fo hatte ich nicht von

ibm empfangen merden, diefe Befprache batten in unferer Lage nicht geführt werden follen, wenn als les gemefen mare, wie es follte! Der lette Grund aller meiner Empfindungen mar Cham und gefrankter Stolz, dem es an ichidlichem Unlaffe gum Ausbruche mangelte. Er deutete das Unentschiede= ne meines Benehmens falfch; er glaubte, mein Berftand ichmante gwifden meinen und feinen Borftellungen, indeffen Stolz und Buneigung in meinem Bergen ftritten. Er jog mich naber an fich, er befdwor mid um meiner felbft willen, um des Untheils willen, ben er, fo lange er mich fannte, an meinem mabren Glüde genommen habe, meine Unfichten gu berichtigen, und ernfthaft über fo michtige Begenftande nachzudenten. Ich murde gerührt, ich brückte feine Sand - ich weiß nicht, Gulpicia, mogu ber Mann mich in diefem Augenblice hatte bereden tonnen! Es mar ein feltfames Berhaltnig von mir gu ibm. Nicht er - wie ich es fonft gewohnt mar gu feben - ich mar der untergeordnete, der gurechtgewiesene, ber nachgebende Theil, und eine Stimme in ber innerften Tiefe meines Bergens erhob fich immer lauter und lauter, um mir gugurufen, daß ich noch nie fo gladlich gemefen mar, als in diefem Mugenblide. Bas mar bas, Gulpicia? Welche munderbare, welche unerhörte Erscheinung! 3ch feste mich

neben ihn, meine hand ruhte in der seinigen, sein glühendes Auge, die feine Röthe, die benm lebhaften Gespräche sein blasses Gesicht überstog, sein freundlich lächelnder Mund, unser ganzes Berhälteniß — ach, alles war so anziehend, so gefährlich! Bur guten Stunde rettete mich Urania. Man meldete Constantin. Ich warf Mantel und Kappe über. Du tommst doch morgen wieder, rief er mit einem Tone, der mehr als freundlich war. "Gewiß, gewiß, mein theurer Freund!" Ich drückte seine hand, und entsich schnell neben Constantin vorben, der bereits durch den Porticus herauf kam.

Raum war ich, verloren in tausend füßen Bovstellungen, ein paar hundert Schritte gegangen, als
die verhülte Gestalt, die mir schon zwen Mahl gefolgt war, schnell auf michzutrat, mich ben der Hand
faßte, und mit einer bekannten Stimme sagte:
So trifft man die spröde Larissa, in dieser Kleidung, und um diese Zeit? Der Nahme wirkte in
diesem Augenblicke schrecklich auf mich; ich vergaß,
daß ich verborgen bleiben wollte. — Larissa? ries ich,
suhr empor, und sah den Fremden erstaunt an. Er
warf in eben dem Augenblicke seine Rappe ab, und—
o gerechte Götter! — Marcius Alpinus stand vor
mir, der Mensch, von dem ich unter allen Sterblichen am lesten und unliebsten entdeckt werden woll-

te! Much er ichien betroffen, mich ju erblicken; es mar deutlich, daß er jemand andern gu feben gehofft hatte. Alfo Lariffen! Alfo lebte fie, alfo mar fie in der Rabe! 3ch fühlte, daß mir eine Ohnmacht nabe mar. Marcius Betroffenbeit gab mir Beit, mich gu fammeln. Db er die mahre Urfache meiner Berfleibung errieth, meiß ich nicht; aber ich habe Grund es ju glauben, obwohl der fchlaue Sofling fein genug mar, mir eine vollendete Befchamung gu erfparen. D, er mar fich nur ju gut bewußt, daß er die Saden des Gewebes, das ihm ein unfeliger Bufall in die Sand fpielte, badurch nur fefter um mich jog! Er both mir feine Begleitung an. Wie konnte ich fie ausschlagen? Es lag mir auch zu viel baran, burch ibn etwas Bestimmteres von diefer Lariffa zu erfahren. Er hatte fie in Nicag, unter dem Rahmen Theo. phania, fennen gelernt ; und ich mußte mich fehr irren, wenn fie nicht einigen Gindruck auf ibn gemacht bat. Bie fie den Sanden der Gothen und dem Tode entgangen ift, mußte er nicht ju fagen, oder wollte es nicht. Genug, fie lebte, und trieb mit feiner Runft ihr Spiel fo lange und fo geschickt, bis fie endlich, ohne fich bloß zu geben, in Algathofles Dabe und gu der Möglichkeit getommen mar, ihre alten Unfprüche geltend zu machen. Er bat ihr in Dicag nachforfthen laffen, fie fpielte die Gprode, entfloh

ihm, um ihn mehr zu reizen, und ließ fich endlich bier von ihm finden. Die Beuchlerinn!

Ich schlief die Nacht wenig. Entgegengesette, qualende Empfindungen durchkreuzten mein Innerstes. Ich beschloß, meinem Bater die ganze Sache zu entdecken. Er nahm sie so auf, wie ich besorgt hatte, nicht hart, aber strenge. Was mich am tiefften verwundete, war die Wahrnehmung, daß nicht meine Reigung für Agathokles, nur mein gewagter Schritt seinen Tadel erregte. Eine unverhehlte Achtung, eine väterliche Juneigung sprachen sich unwillkurlich in seinen Außerungen aus, und ich fühlte mit tiesem Schmerzen, daß ihm dieser Schwiegersohn vor allen andern lieb gewesen wäre.

Spät am Abende diefes Tages — Du kannst denken, daß ich nicht mehr zu Agathokles ging — ließ sich Constantin melden. Sein Besuch ist eine solche Seltenheit in unserm Sause, daß mich unter den jetigen Umftänden eine schaurige Ahnung böser Neuigkeiten überlies. Sie hatte mich nicht getäuscht. Nach einer artigen Ginleitung kam er auf die Urssache seines Besuches. Die Gastreundschaft, die so lange zwischen unserm und Agathokles Sause bestanden habe, lasse ihn vermuthen, daß wir alle — merke wohl, Sulpicia, er war zartfühlend genug, um mich nicht allein zu nennen! — wahren Antheil

an dem Schickal unfers Freundes nehmen murden, und er habe uns eine fehr günstige Wendung
deskelben zu berichten. Agathokles habe seine Larissa wieder gefunden, sie sen durch wunderbare Ereignisse, die er uns ganz vollskändig erzählte, dem
Tode und der Gefangenschaft entgangen, habe sich
vor den Nachstellungen eines bösen Wenschen hierher in das Witwenhaus gestüchtet, ihrer Sorgsalt
sen Agathokles, der keine Ahnung von ihrer Gegenwart, und kaum eine von ihrem Leben hatte, übergeben worden, sie habe dren Tage noch unerkannt
mit ihm in demselben Sause zugebracht, und erst
heute sich ihm entdeckt.

Wer hatte nun die Unwahrheit erzählt, Marcius oder Constantin? Und war nicht vielleicht Marcius' selbst der Bösewicht, dessen Nachstellungen sie
entgehen wollte? Zu gut ist er nicht für diesen Berdacht. Wie dem immer senn mag — genug, sie lebt,
er hat sie wieder. Das Ende der Geschichte läßt sich
an den Fingern abzählen. Giner der bedeutendsten
Menschen seiner Zeit wird sich in dem alltäglichen
Chemann eines alltäglichen Geschöpses verlieren!

Ich hasse diese Theophania, oder Larissa, die wohl so viele Außenseiten als Nahmen haben mag. Ich halte sie für eine heuchlerinn. Was soll diese Komödie der Verborgenheit? Wenn sie wahrhaft lieb-

te - wie mar es ihr möglich, fich ihm zu entzieben? Aber fie mill verwirven, reigen, angieben; und da fie mohl fühlt, daß ihre hochft mittelmäßige Bestalt teinen bedeutenden Gindrud machen wird, nimmt fie ihre Buflucht zu Künften. Man muß fich in dichte Schlener hüllen, etwas Conderbares, Bebeimnifvolles um fich gieben, man muß die Rolle der felbftverläugnenden, verfannten Bartlichkeit fpielen, bescheiden entflieben, wenn die gefürchtete Debenbuhlerinn eintritt, aber durch ein mohlangebrachtes Schluchzen die Aufmertfamteit auf die Entfliebende beften, man muß lange auf fich marten laffen, um bem Wenigen, mas man gu geben bat, mehr Werth gu verleiben! D ich fenne biefe Rante, diefe Miene der duldenden Canftmuth - fie verbirgt meift ein liftiges tudifches Gemuth, bas jene 3wede heimlich zu erschleichen frebt, die es offenbar nie erreichen wurde; ich fenne die verfeinerte Bubleren diefer Geschöpfe, die ben ber Ohnmacht ber Ratur ihre Buffucht gur Runft nehmen! 3ch habe fie von jeher gehaft, und diefe Theophania am meiften! Gie war mir widerlich, als ich fie querft in Sonthium fab. 3ch bin offen, froh und beiter, wie mich die Ratur gebildet hat; [ich liebe und haffe, wie es mein Berg befiehlt, und verlange nicht, eine Reigung zu verbergen, beren ich mich

nicht zu ichamen habe. Ich bin gu Agathoffes geeilt, als ich ihn in Gefahr glaubte, ich habe ihm meine Freundschaft unverhoblen gezeigt, in allem meinem Werth ober Unwerth fand ich vor ibm; von feinem Bergen allein erwartete ich meine Burdigung, nicht von Schauspielfunften, die ich vetachte und verschmähe. Aber das wollen die Manner nicht. Gie wollen getäuscht, gereigt, bingehalten fenn, und darum, wenn fo ein von der Datur vernachläffigtes Gefcopf einmahl fich die Bervfcaft über ein Mannerberg zu erobern gewußt bat, ift ihre Dacht auch ungerftorbar; denn weder Beit, noch Alter, noch Rrantheit fann den Bauber enden. der nicht auf den Ginflug der Sinne geftust, der bloß in der Ginbildungefraft und dem Gemuthe gegrundet ift.

Das ift also das Ende aller jener Aussichten, Hoffnungen, Erwartungen! Sulpicia! Wer mir das gesagt hätte, als ich ihm ben dem kleinen Teste den Kranz aufsette, als er erröthend, gerührt, betroffen, und in dieser Werlegenheit so liebenswürbig vor mir stand! Des ift zu arg, zu arg!

#### Reunter Brief.

#### Agathoties an Phocion.

Mifomedien im Mary 303.

Constantins Brief, den ich in meinem Nahmen an Dich zu schreiben bath, wird Dich von allem unterrichtet haben, was seit einigen Wochen mit mir vorgegangen ist. Jeht ist meine Wunde am: Arm, die unbeträchtlichste von allen, ganz geheilt, und der erste Gebrauch, den ich von dieser Genesung mache, ist. Dir zu sagen, daß ein wundersbares Verhängniß mich plöslich an das Ziel geschhrt hat, das beynahe, seit ich lebe, der Gegensftand meiner heißesten Winsche; meines Entzüschens, und oft meiner Verzweislung war. Larisaist mein. Sie lebt, sie ist frey, und in wenig Tagen wird eine heilige Ceremonie die Gesühle weisen und rechtsertigen, die unfere Perzen seit unserer Rindheit zu Einem Wesen gemacht haben. Wie

sie dem Tod und der Gefangenschaft entgangen ist, warum ihr feines Gefühl sie bewog, sich durch sechs Monathe meiner heißen Sehnsucht zu entziehen, wird Dich die Abschrift ihrer Erzählung belehren, die ich hier benschließe. O Phocion! Welch ein Gemüth! Welche himmsische Sanstmuth im Sandeln, welche stille Kraft im Dulden der schwersten Schicksale! Run ist sie mein, und nun sen es meine heiligste Pflicht, dieß zarte Leben, das mir, seit ich denken kann, geweiht war, zu leiten, zu verschösnern, und vor jedem Ungemache treu zu bewahren.

Es wäre vergeblich, wenn ich Dir meine Gefühle schildern wollte, als Constantin, dem sie sich ente deckt hatte, mir die erste Ahnung ihres Daseyns gab, als er mich nach und nach errathen ließ, daß sie Witwe, daß sie mir unverbrüchlich treu, in meiner Nähe, unter Ginem Dache mit mir sep. Die Schwäche meines damahligen Zustandes, und dieß längst aufgegebene Entzücken beraubten mich des Bewußtsens. Wit heißem Ungestüme verlangte ich sie zu sehen, sobald ich meiner Sinne mächtig war. Man wollte das nicht, man fürchtete, eine solche Scene würde nachtheilig auf meine Gesundheit wirken.

D der schwachen Furcht! Wie könnte die Bereinigung der zwen Salften eines Wesens, die getrennt, ohnmächtig trauernd dabin schmachteten,

etwas anders als ihr bochftes Blud fenn! Gie tam. Grrothend, gitternd, weinend blieb fie von fern fteben. Ich fie hatte es vermocht, an meiner Treue ju zweifeln! Gie batte es vermocht, vier Tage mit mir in einem Saufe gu fenn, und fich gu verbergen! 3ch rief fie. Mit dem Tone erwachte die Bergangenheit in ihrer Seele. Alles, mas Diffverftandnig und Bosheit swiften uns gelegt hatten, verfdmand. Gie fant an mein Berg, unfere Blide fprachen, jeder Zweifel entwich. Rein, wie entförperte Beifter, ungehindert von irdifden Befdranfungen, fentte mit einem Blicke fich Geele in Geele ; die unfterblichen Bewohner unferer Gullen verftanden fich, es bedurfte teiner Worte, um fich aufcauend gu ertennen, und im eigenen Gemuthe alles zu finden und zu fühlen, mas in dem andern vorging. Gie ift mein, im bochften, ausschliegend. ften Ginne des Wortes mein - mein Befcopf, wie fie fich felbft nannte!

Als ich das erfte Mahl mein Zimmer verlassen durfte, leitete sie meine Schritte. Sie hatte ein Fest veranstaltet, wie nur die innigste Liebe es ersinnen kann. Mit allen Blumen, die der Frühling jest ins Leben ruft, war das freundlich helle Gemach geschmuckt, in das sie mich führte. Ihre zarten Gestalten, ihre Düste umfingen mich, ebenfalls in's

Leben Zuruckgekehrten, und in welches Leben der Seligkeit! Laue Lüfte, milde Strahlen der Frühlingssonne drangen aus dem Garten durch die offene Thür in das duftende Zimmer. hier hatte sie mir ein Anhebett bereiten lassen — hier athmete ich an ihrer Brust zum ersten Mahl die frene Luft, traf mich zum ersten Mahl der Stuhlingssonne.

Gie hangt an mir mit allen Rraften ihres Wefens, mit allen ihren Gefühlen und Gedanken. 3ch meif, baf es nur eines Wortes, einer leifen Unreaung bedürfte, um fie ju jedem Opfer ju vermogen; aber eben in dem Bewußtfenn diefer unumfdrantten Gewalt über ihr Gemuth liegt für mich Die beiligfte Berbindlichkeit, ihrer nie gu migbrauchen, und jeden Schein von Ubergewicht ju vermeiden. Diefe beilige Scheu von einer Seite, und die innigfte hingebung von der andern erzeugen ein Berhaltniff, beffen Reinheit und gartes Leben unferer Berbindung einen Reis gibt, den Bis, Schonbeit und Leidenschaft vergeblich nachzuahmen ftreben murden. Bas ift aller Bauber außerlicher Reige, mas die Lebhaftigkeit eines leichtbeweglichen Sinnes, und die Abmechelung, die nur von Abficht oder Laune zeigt, gegen die unwiderftehliche Bemalt ber Canftmuth, und des innigften Butrauens? Agath. III. Th.

Und fie ift auch icon; fie ift es nicht blog in meinen Augen! Mir ju Liebe putt fie fich wieder. 3ch außerte neulich den flüchtigen Wunfch, fie einmahl andere, als in dem gar ju ichlichten Unjuge ber Bewohnerinnen diefes Saufes ju feben. Um andern Morgen trat fie zwar einfach, aber hochft edel gefleidet in den Garten, mo ich ihrer Untunft langer als gewöhnlich geharrt hatte. Gin goldener Burtel faßte bas blendendmeiße Gemand unter bem Leufch verhüllten Bufen, goldene Spangen umgirfelten die fconen Urme, und über den hellbraunen Loden floß ein nebelartiger Schleper bis gu ihren Fersen nieder, und folgte ihr ben jedem Schritte in langfamen Bewegungen. Freude und Liebe hatten ein feines Roth über ihre Wangen gehaucht; bas große duntle Auge ftrablte Celigfeit und Rube. Go fand fie por mir, und ermedte gartes Berlangen und ftille Soffnung , aber teine Begierbe.

Mein Bater ift noch nicht versöhnt, er hat den Fluch noch nicht von meinem haupte genommen; und Theophaniens reine Seele zittert vor einer Berbindung, die unter folden Borbedeutungen geschlossen werden soll. Es ist mir heilige Pflicht, sie zu beruhigen, und so will ich zu meinem Baterges hen; und wenn noch ein Funke väterlicher Liebe in seiner Bruft lebt, ich will ihn sinden, und wieder

erwecken. Was ich vielleicht um meiner felbst willen nicht thun wurde, muß um Theophaniens willen geschehen. Ich habe geschaudert, als mein Bater seinen Born so fürchterlich aussprach; aber mein Derz gab mir das Zeugniß, daß ich ihn nicht verdiente, daß es eine höhere Pflicht gäbe, als selbst die kindliche, die, dem Worte unsers heiligen Lehrmeisters zu gehorchen: Bater und Mutter, Reichthümer und Besitz zu verlassen und ihm nachzufolgen.

Dann bleibt noch ein feltfames Berbaltnif gu lofen übrig, bas von Calpurnia gu mir. 2m erften Tage nach jener Racht, wo ich verwundet in das Saus der gutigen Pflegerinnen gebracht murde, trat fie unvermuthet in Rnabenfleidern, ich fann mobl fagen, ju meinem Schreden in's Bimmer. 3m erften Augenblide fürchtete ich, ju große Bute gegen mich, Mitleid, Uberrafdung habe fie bingeriffen, Diefen gewagten Schritt zu thun. 3hr leichter Ton, ihr munteres Betragen zeigten mir balb, daß nur eine unverzeihliche Gitelfeit von meiner Seite Diefen Bedanten hatte fest halten tonnen. Liebe - folche Liebe, die ein Bagnif diefer Urt rechtfertigen fonnte, wohnt nicht in diefer luftigen Bruft, in der jede Laune, jeder augenblickliche Gindruck offenen Gingang und willige Aufnahme

finden! Calpurnia liebt nur fich felbit, und Andere nur, in fo weit fie ihr angenehme Empfindungen, Berftreuung u. f. m. gewähren. Rein ernfterer Gedante, feine beffere Unficht vermag etwas über ihr leicht flatterndes Wefen. Go habe ich fte bundert Dabl, fo jest mieder erfannt, und alle. Dacht ihrer Reize gleiten von meinem Bergen ab. In jenen Augenblicken bes rubrenden Wiederfebens, wie hatte ein liebendes Beib fich betragen! Gie that den ungehenren Schritt, um etwas Geltfames ju thun. Die einzige Triebfeder, die ibn ent fculdigen tonnte, fehlte; fo bleibt er nichts als eine Wirkung der Laune und Abficht. Ihr Leichtfinn ift unbegreiflich; es gibt durchaus nichts, das ihren flatternden Geift feft halten konnte. Conffantin bat auf mein Bitten mit ihr gefprochen, und ihr ergablt, daß ich meine Theophania wieder gefunden habe; feitdem habe ich fie nicht mehr gefehen, und ermarte jest nicht ohne unangenehmes Gefühl bie Entfceidung diefes Berhältniffes.

Meine Sand ift mude. Ich habe zwen Tage an diesem Briefe zugebracht; benn ich kann weber oft noch anhaltend den Griffel führen. So bald ich mehr schreiben barf, follft Du wieder von Deinem glucklichen Freunde hören.

# Behnter Brief.

Agathofles an Phocion.

Mitomedien im Aprill 303.

Seit acht Tagen bin ich mit meiner Theophania vermählt. Der höchste Wunsch, der bisher meine Brust bewegte, ist erfüllt; und wenn Sterbliche sagen können, daß sie glücklich sind, so können wir es, wenigstens sind wir es ganz in uns. Kein leisses Werlangen, keine Ahnung nach höherer Seligskeit läßt irgend eine Saite unserer Perzen leer und unberührt. Alle beben in vollen Schwingungen, alle vereinigen sich zur reinsten Parmonie; und unser Leben könnte ein Bild jenes goldnen Zeitalters werden, an dessen Baseyn der Mensch, von den Gräueln der Wirklichkeit ermüdet, und voll Sehnsucht nach einem vollkommenern Zustand, so gern glaubt.

Aber dagu ift ber Pilger diefer Erde nicht be-

fimmt; und damit er nie fich übernehme, fehlt es auch in feinen glüdlichften gagen nicht an dunkeln Schatten, die den allzuhellen Glang magigen. Unfer Loos ift Arbeit und Rampf mit uns, mit der Belt, damit es und und den Brudern beffer merbe. Bohl bem, der das erfte bestanden, ber Friede mit fich felbft bat, und in feinen Bunfchen, Unfichten und Grundfagen ein beschloffenes Ganges findet! 3ch hoffe, wenigstens jum Theil, diefe Stufe erreicht zu haben. Es ift ftille in mir. Bariffens Benis mar eine wefentliche Bedingung biefes Friebens; ohne fie mar mein Dafenn halb und unvollendet. Gie allein verfteht mich gang; ihr findlider Ginn faßt, mas ber Berftand fonft murbiger Manner, in Weltanfichten verftrict, nicht immer su begreifen fabig ift. Much Conftantin, der nachft Dir mein Inverftes am tiefften erkannte, und in ben wichtigften Dingen mit mir gleich bentt, em= pfindet nicht gleich mit mir.

Du weißt, daß ich gesonnen mar, alles anzuwenden, um meinen Bater zu versöhnen. Es ift keiner der unbedeutendsten Borzüge des Spriftenthums, daß es unter seinen göttlichen Gesetzen eines ausspricht, das sonst nie eine Religion gab, ein Geboth, das, wenn wir die menschliche Natur und den Gang der Empsindungen betrachten, höchst

weise und nublich ift; auch ift es das einzige, das Berbeigung bat. Ghre Bater und Mutter, auf daß es Dir moblgebe, und Dulange lebeft auf Erden. Co fpricht bas Befet, bas Bott auf Sinai unter ben Schreden des Bewitters und feiner Berrlichkeit dem finnlichen Bolte der Bufte verfündigen lieft. Bater = und Mutterliebe hat die Ratur in unfre Bergen gepflangt; fie braucht fein Gefet einzuschärfen. Aber der ermachfene 3meig fondert fich vom Mutterftamme, murgelt für fich allein, und wird jum Baume. Das junge Thier entläuft der alterlichen Pflege, fo bald es fabig ift, fich felbft zu erhalten ; denn der Trieb der Ratur wirkt vormarts, nicht guruck. Rur ber Menfch fteht bober; von ihm fordern die Welt und fein Schöpfer mehr, er foll, wenn er felbftftandig ift, die Urheber feines Lebens nicht vergeffen, er foll die Pflege feiner Jugend ihrem Alter vergelten; und ba fein eingepflangter Trieb ihn hiergu führt, fo muffen Dantbarteit, Chrfurcht, Gewohnheit alles bemirten. Darum ermeiterten die Befetaeber das Unfeben der Altern bis jum Rechte über Leben und Tod; aber Furcht gebiert feine Reigung, und nur in edeln Bemuthern treibt Dantbarfeit gur Wiedervergeltung. Da gab die bochfte Beisheit dem Menschen das Gefet der Liebe und Achtung

für die Altern, knüpfte den Lohn baran, der für die Stufe der Entwickelung, auf welcher damahls das Menschengeschlicht ftand, der höchste war, und ordnete das Geset, das Ehrfurcht für die sichtbaren Urheber des Lebens geboth, unmittelbar nach den Geseten, die die Verehrung für den unsichtsbaren Urheber desselben enthalten.

Co trieb, nebst Theophaniens Bunich, auch das Gefühl der Pflicht mich ju diesem Schritte; aber ich wollte es nicht magen, mich unvorbereitet dem ergurnten Bater ju zeigen, ben felbft der dros hende Tod nicht an das Dafenn feines Cohnes erinnert batte. Conftantin ging ju ibm. Er fand ibn feltfam, nicht ergurnt, zuweilen fogar gerührt, aber unschlußig, mantend, fo daß er feine Untwort erft am folgenden Tage ju fchiden verfprach. Gie lautete alfo: Benn ich mich entschließen konnte, gefemäßig und fenerlich allen Unsprüchen auf fein Bermögen zu entfagen, weil er nicht gefonnen fen, feine Reichthumer jum Beften einer Chriftengemeinde verwenden zu laffen, fo wollte er mich wieder als feinen Gohn erfennen, und feine Ginwilli= gung ju meiner Bermählung geben. Deine Bahl blieb feinen Augenblick zweifelhaft. 3ch unterschrieb Das Inftrument, bas mir Conftantin unwillig gab, und noch denfelben Abend eilte ich, meine volltom:

mene Bergeihung felbft von meinem Bater gu erhalten. 3ch ließ mich in einer Ganfte bintragen; ich trat in's Atrium, und befahl dem Sclaven, mich zu melden. Der Unblid unferer Uhnenbilder, die in langen Reihen die Balle gierten, das Undenten an meine Jugend, an meine theure Mutter, an fo manche Scenen, die bier vorgefallen maren, bas Conderbare meiner jegigen Lage , vielleicht auch die höhere Reigbarteit meines Befens, eine Folge meiner überftandenen Gefahr, ftimmten mich ju ungewöhnlicher Rührung; und als endlich, fatt bes Sclaven, ben ich erwartete, um mich ju meinem Bater gu führen, Diefer felbit mit fichtbarer Gile in's Atrium trat, auf mich zuging, und mit Mühe die tiefe Bewegung verbarg, die dennoch je-- de feiner Mienen verrieth, da übermaltigte mich mein Gefühl, ich jog meines Baters Sand an meis ne Lippen, eine Thräne fiel darauf, ich war nicht fabig, meinen Dant auszusprechen; aber er verftand meine wortlofe Rührung. 216 er felbft fich gefammelt batte, erfundigte er fich bochft gutig nach meiner Gefundheit, meinem Buftande, er fand mich noch febr bleich und entfraftet, und faßte meinen Urm, um mich zu unterftugen, und in die innern Gemächer ju führen. Er that dieß mit fo fichtbarer Schonung meiner Bunden, daß ich mohl

fühlte, er fen von meiner Lage viel beffer unterrichtet, ale er icheinen wollte. 3ch mar unausfprechlich gerührt; ich füßte feine Sand von Reuem, ich drudte fie an meine Bruft. Er fchien mit Gemalt feine eigene Bewegung zu unterdrücken ; bennoch nannte er mich fein Rind - eine Benennung, die lange nicht gwischen uns gehört worden mar er ließ mich an feiner Geite niederfiten, er über: baufte mich mit allen Bequemlichfeiten und Erfrischungen, die er mir in diesem Augenblicke verfchaffen konnte, und entließ mich erft nach zwen Stunden mit dem Auftrage, ihm bes andern Tages meine Braut vorzustellen. Des Infrumentes murde nicht gedacht; es ichien, als icheute fich mein Bater, feiner zu ermabnen. Irre ich nicht gang, fo waren bier Rathgeber und Freunde thatig, die ibn gu einem Schritte beredet haben, ben er felbft por feinem Gefühle nicht rechtfertigen fann.

So glücklich, so kindlich froh, als Theophania burch die Nachricht von meiner Aufnahme ben meisnem Bater wurde, hatte ich sie niemahls gesehen. Gine drückende Last schien von ihrer Seele genoms men; sie scherzte, sie tändelte, und diese Außerungen einer schuldlos reinen Freude, je seltener sie ben ihr sind, gaben ihrem ganzen Wesen einen neuen eigenthumlichen Reiz. Der Abend, den ich

mit ihr zubrachte, war einer der schönften meines Lebens. Sein Undenken wird, wie ein ftrahlender Stern, kunftig durch meine Bergangenheit glangen, und das Bild feines Glückes vielleicht manche trübe Stunde der Zukunft erhellen.

Um andern Morgen Schickte mein Bater Lariffen febr foftbare Befchente. Mehrere Sclaven brachten fie. Die väterliche Liebe mußte das felbstaegebene Befet zu umgeben; mas dem Gobne nicht werden durfte, follte die fünftige Tochter erhalten. Es waren reiche Gewande, Geschmeide aller Art, Foftliche Schleper u. f. w. Auf mein Bitten fcmudte fich Theophania fogleich damit, und wir traten in Umgebungen, wie ich fie den Wünschen und Unfichten meines Baters am entsprechendften fand, unfern Weg zu ihm an. Ge ichien angenehm durch Theophaniens Gestalt und Betragen überrafcht, das man ihm vermuthlich gang anders geschildert haben mochte. Er empfing fie als die Witme des Demetrius mit unverftellter Ichtung, und als feine künftige Tochter mit eben fo unverkennbarem Wohlwollen. Mir trug er an , fo bald ich gang hergestellt, und der forgsamen Pflege nicht mehr bedürftig fenn murde, in feinem Saufe gu mohnen. Das war ich bennahe; und fo nahm ich mit Dankbarteit feine Bute an, fo wenig mich die Entfernung von Theophanien freuen konnte, die vor der Sand bis zu ihrer Vermählung in dem Witwenshause blieb. Ich begleitete sie also bloß zurück, und kehrte zu meinem Vater wieder, wo ich bereits meine gewohnten Gemächer mit allen meinen Sachen, die er schnell aus dem Quartiere der Leibwache hatte abhohlen lassen, und noch überdieß mit allen Bequemlichkeiten versehen fand, die meine Lage jeht vielleicht nothwendig machen konnte.

Mein Bater machte glangende Unftalten gu unferer Bermählung. Theophania und ich hatten uns mit dem gehnten Theil aller diefer Pracht begnügt; aber wir hatten uns vorgenommen, in allen folden außerlichen Dingen ibm, ber bierin einen fo großen Theil feines Glückes fest, gar nicht ju miderfprechen. Cobald alles gehörig bereitet mar, führte ich Theophanien, als meine Gattinn, in bas vaterliche Saus. Beliodor hatte uns getraut; aber mein Bater außerte fehr bestimmt, daß er die Braut feines Cohnes auf Altromifche Art in fein Baus aufzunehmen munichte. Wir fügten uns auch diefem Bunfche, und fo wurden Theophanien die Schlüffel des Saufes übergeben 6), Feuer und Baffer überreicht, die Sclaven vorgestellt u. f. m.; und bis auf das Opfer am Altare der Laren, das ihre Religion verboth, verrichtete fie alles mit einem Anstand und einer Liebenswürdigkeit, die, das sah ich wohl, ihr das herz meines Baters gewann. Seit der schwere Druck des Unglücks nicht mehr auf diesem zarten Gemüthe liegt, erhebt sie sich in stiller heiterkeit, und einem reizenden Frohssinn, der sie verschönert, der sie zu einem von der ehemahligen Larissa ganz verschiedenen Wesen macht. Sie führt das große Hauswesen meines Baters mit Leichtigkeit und Ordnung, und der frohe Greis scheint sich in dem Umgange seiner Kinder, deren Glück er als sein Werk betrachtet, zu verjüngen. So bin ich unaussprechlich glücklich.

Rur Conftantin ift mit mir unzufrieden. Mein schnelles Berzichtleiften auf die Reichthümer meines Baters erregte einen Streit zwischen uns. Conftantins Geift, der große Absichten durch kräftige Mittel zu erreichen strebt, glaubt diese zum Theil in befrächtlichen Reichthümern zu finden. Er hat nicht Unrecht, aber mein Ziel liegt nicht ganz ben dem seinigen; und der geliebte Sohn eines sehr gütigen Baters, den nie ein Misverständniß von seinem Berzen riß, hat keine Borftellung von dem Preise, um welchen ein vernachläßigtes Kind die väterliche Zuneigung gern wieder erkauft. So bleisben unsere schuldlosesten, unsere heiligsten Freuden

nicht rein. Ich habe Conftantin feit jenem Streite nicht wieder gefeben.

In einigen Tagen denke ich nach Synthium zu geben, und dort in einsamer Stille und reiner Luft meine Kräfte ganz zu erhohlen. Mein Bater hat versprochen, mich oft zu besuchen. Dort, wo meine treffliche Mutter lebte, wo ihr schönes Dafeyn so früh zeriß, wo wir als Kinder um sie spielten, werde ich mit Larissen leben; aber felbst im Arme der Liebe werde ich nie vergessen, daß Du von mir getrennt bist, und Constantin mir zurnt.

# Gilfter Brief.

Calpurnia an ihren Bruder, Lucius Pijo.

Mitomedien im Aprill 303.

Einst war eine Zeit, wo ich Thränen und Kummer nur aus fremder Erfahrung kannte, oder ein seltner trüber Augenblick, eine leichte Sorge, ein bald zerstreuter Schmerz die hellen Farben in dem Gemählbe meines Lebens durch seinen Schatten des sto blendender erhob. O goldene Zeit! Wo bist Du bin? Mir ist, als hätte ich bis jest in dem schönen Traume der Kindheit gelebt, und wäre erst hier in Asien zur Wirklichkeit, zur reisen Besinnung erwacht. Desperien! Schönes mütterliches Land! Wie so ganz anders war es dort! Wie glücklich, wie beglückend war dort mein Leben! Und wie reizelos, wie düster ist es hier!

Meine arme Sulpicia werde ich schwerlich wieber sehen. Ihren letten Brief erhielt ich vor einem Monathe in eben der Zeit, wo ein stisch zerrissenes Band anderer Art mein Herz in eine trübe
Stimmung verset hatte. Er enthielt Uhnungen
ihres nahen Todes. Ich hatte das beynahe gefürchtet, als ich sie im vorigen Frühling in dem unseligen Synthium wieder sah. Ihr Zustand verschlimmert sich jest täglich, sie ist nicht mehr im Stande
zu schreiben. Bielleicht, während ich Dir dieß sage, lebt sie nicht mehr. O meine Sulpicia! Unglückliches, schuldloses Opfer einer allzutreuen
Bärtlichkeit!

Borgestern habe ich einen Brief von Tiridates erhalten; er mar im Tone der düstersten Berzweifkung geschrieben. Jeht, da er auf dem Punctesteht,
sie auf ewig zu verlieren, ist seine Leidenschaft in
ihrer ganzen Stärke erwacht. Uch, war es nicht
ihr Berloschen, was sie an den Rand des Grabes
gebracht hat? Welcher Widerspruch im männlichen
herzen!

Die Arzte, fagte er mir, geben bennahe alle Hoffnung auf. Bennahe! Un diesem schwachen Faden halt sich seine verzweiselnde Liebe doch noch sest, und manches Mahl schimmert ein Hoffnungsprahl durch das Dunkel seiner Seele. Armer Tiridates! Er ist sehr unglücklich, und Trot aller seiner Schuld und seinem Leichtsinne kann ich ihn jeht

nur beklagen; benn er leidet unaussprechlich, um fo mehr, da fein Berg ihm heimlich Bormurfe machen muß.

Go leiden denn alle guten Menfchen; alle find gequalt. Und marum find mir denn gut ? Warum thut nicht jeder für fich, mas ibm die Rlugheit rath, ohne fich um die andern zu bekummern? D die Gelbftfüchtigften find die Glüdlichften; und je langer ich in der Belt lebe, je mehr febe ich die Recht= mäßigfeit und Klugheit ihres Berfahrens ein. Kriea gegen Rrieg, Lift gegen Lift, Ralte gegen Ralte! Ber am langften aushalt, ift der Gludlichere, und bann auch in feinen und ber Belt Mugen ber Beffere, der Berftandigere. Ift nicht in der gangen Ratur bas Recht bes Starfern gultig? Co benn auch in der gefitteten Belt, nur mit dem Unterfchiede, daß hier Berftand und Geschicklichkeit ftatt der korverlichen Rraft eintreten. Sier ift der Rlugere ber Stärfere. Co lag ans benn flug fenn, und nichts ale flug, fo lange das Flammchen des Lebens brennt ! Dann faßt une die Urne, und wir find Ctaub, wir mogen für uns allein geforgt, ober uns um Underer willen bingeopfert haben.

Als ich Dich verließ, als ich mit frohem Muthe das Schiff bestieg — o warum hat kein Gott mir damahle mein Geschick verkundet, kein ungluck-Agath. III. Th. liches Bahrzeichen mich jurudgehalten an bem vaterlandifden Ufer! Bu melden Erfahrungen bin ich nach Bothinien getommen! Die ich liebe, muß ich entbehren und verlieren, die ich haffe, verfolgen mich . die ich vergeffen mochte, ruft mir bas Chickfal mit immer neuer Lebhaftigfeit gurud. 2lgatho-Bles ift verheirathet, und lebt in Snithium. Dwie viele Erinnerungen brangen fich in bas einzige Bort! Um feines Baters Ginmilligung gu feiner Beirath ju erhalten, bat er feinem Erbtheil entfaat. Du weifit, ich bin nicht habfüchtig; aber es ift teine Rleinigteit, wenn man im Uberfluß ergoaen worden ift, alle die taufend Bequemlichkeiten und Benuffe ju entbehren, die ber Reichthum fichtbar und unfichtbar um feine Gunftfinge verbreitet, Sein Bater hat dieg Opfer nicht um ihn verdient, fon barum nicht, weil er diefe Forderung machen tonnte; bennoch bringt es Agathofles. 3ch fonnte feinen Schritt nicht billigen, ale ich es borte; aber ich mußte ihn achten. Roch mar die Bewegung, die jene Nachricht in meinem Innern erregt bat, nicht gang gestillt, als neue Rrankungen und neue Erinnerungen mir fein Bild in einem noch glangendern, noch gefährlichern Lichte por die Geele riefen. 3ch bin ihm fehr verpflichtet geworden; und daß diefe Eduld, die ich einft fo gern übernommen haben

marbe, mich nun bruct, tannft Du mohl benten. Der verächtliche Marcius Alpinus, von bem ich nun bestimmt meiß, daß er in Rieaa niedrige 216. fichten auf Theophanien gehabt bat, bat vermuthlich berechnet, daß es nicht fo übel mare, den Proconful Lucius Difo jum Schwiegervater ju haben, und ift feit jenem unfeligen Abend, wo er mich auf bem Bege nach Ditomedien fand, mein ertfarter Berehrer und Freger. Er peinigte mich mit feiner Budringlichfeit, er mandte fich an meinen Bater, an ben Bruber, an einige Freunde; ich murde von allen Geiten mit thorichten Ergablungen von feiner Leibenschaft, von den Qualen, die er um meinetwillen und durch meine Barte leibe, geplagt. 216 mir diefe Urt von Peinigung zu viel murde sich mar in diefer Beit fo wenig gestimmt, mit Unberer Bosheit oder Thorheit Geduld gu haben! erflärte ich ihm einmahl geradezu, daß ich nun und nimmer die Geinige werben tonnte.

Ich war im Anfange ganz artig; aber ber uiebrige Mensch glaubte in dieser Schonung eine geheime Neigung oder Furcht zu sehen — die Götter mögen wissen, was — genug, er wurde zudringlich, ungestüm; er trotte auf Nechte, er wollte Ansprüche geltend machen. Da übermannte mich der Unwille, und ich zeigte ihm meine ganze tiese Ab-

neigung und Berachtung. Glaubft Du, baf ber Bofemicht dadurch beleidigt oder entruftet worden ware? Dicht im geringften! Lachelnd, mit einer Miene, die mein ganges Wefen emporte, neigte er fich, und fagte: Die fcone Calpurnia fleidet auch ber Born; aber ich bitte fie, nicht gu vergeffen, daß Diejenige, die in Mannerfleidern einem graufamen Beliebten nachläuft, tein Recht bat, in diefem Tone mit einem Manne gu forechen, ber ehrliche 216: fichten auf fie bat. Bisher habe ich aus Schonung gefchwiegen; aber die Gefchichte Diefer Bertleidung ift ju luftig, um fie ber fconen Welt in Ditomebien langer gu entziehen. Er neigte fich und ging. Mich hatten Scham, Born und Erftaunen finmm gemacht. Erft als er entfernt mar, vermochte ich ben gangen Umfang feiner Bosheit und meine Befabr einzuseben. 3ch mar außer mir. 3ch magte nicht, mit meinem Bater ju fprechen; ich gitterte por feiner gerechten Ahnung, und fürchtete gugleich, baß vielleicht irgend eine gewaltsame Magregel, die ibn die Gorge fur die Ghre feiner Tochter ergreifen machen murbe, das übel arger machen tonnte. 21m Abend des folgenden Tages Pam Quintus mit glübendem Gefichte und funtenfprübenden Mugen ju mir. Der Bofewicht Marcius hatte feine Drohung bereits ausgeführt, und in einer luftigen Gefellschaft seiner Zechbrüder meine Geschichte, meis nen und Agathofles Nahmen Preis gegeben. Giner von den Gästen hatte es unter dem Scheine des Zweifels und als ein unglaubliches Mährchen meinem Bruder erzählt. Ich brachte die Nacht in eisnem qualvollen Justande zu; nicht besser war der folgende Tag. Ich zitterte, so oft jemand eintrat, so oft man meinem Bater einen Besuch meldete, daß jeht wieder der unseligen Geschichte erwähnt werden würde.

Ploblich am britten Tage mar Marcius aus Ritomedien verschwunden, doch nicht ohne vorher feine vorige Ergablung als einen Cherg, beffen Beranlaffung eigentlich eine tolle Bette unter ibm und einem feiner Freunde gewefen mare, ernftlich und fenerlich miderrufen ju haben. Co mar bas Gemitter dief Dahl vorübergegangen, und ich tonnte nicht beareifen, wie? bis ein paar Tage darauf Quintus durch denfelben Centurio, der ihm die Befcichte zuerft erzählt batte, erfuhr, daß Agatholics in größter Gile von Synthium getommen, und ben Marcius abgeftiegen mar, bag man fie febr lebhaft ftreiten gehört habe, daß Marcius fogleich feine Pferbe ju fatteln, und den Sclaven, fich reifefertig gu machen, befohlen habe, und noch benfelben Abend, wenige Stunden nach Agatholles, der fogleich wieder auf feine Billa gurudgetehrt mar, die Stadt verlaffen habe.

So war denn die Rettung meines guten Rahmens Agathotles Wert, so bin ich ihm dafür verspsichtet! Und er außert nichts gegen mich, er entzieht sich meinem Dant, er weiß vielleicht garnicht, daß mir die ganze Sache bekannt ift. D mein Lucius! Ift es möglich, dieß zu denken, ein fühzlendes Gerz, und einst so lachende Soffnungen geshabt zu haben, und jest ruhig oder kalt zu seyn? Was wird noch aus mir werden?

Gin Entschluß fteht fest in meiner Seele. Wenn mein Schickfal fortfährt, Qual auf Qual, Beschämung auf Beschämung über mich zu häusen, so will ich seinen Launen weichen, ich will den Ort verlassen, an den ich unter so unglücklichen Borbedeutungen gekommen bin, und meinen Bater bitten; daß er mich nach Rom zu Dir und meiner Tante Sempronia zurückschicke. Dier kann ich es nicht länger aushalten.

### 3mölfter Brief.

Marcius Alpinus an Lucius Scribonianus.

Cafarea im Man 303.

Daben die Cumeniden mir diesen Agathokles jur Strafe meiner Bergehungen gesandt? Lebt der Menschnur, um mir überall, wo ich ihn am wesnigsten vermuthe, in den Weg zu treten? Sein Fanatismus, die Citelkeit der Ginen, die Schwäsche des Andern, alles muß sich vereinigen, um Plane zu zerstören, die weit klüger angelegt waren, alle diese schwachen Seelen es je auch nur fraumen konnten.

Sein Bater hat ihm verziehen, und alles, mas ich seit Monathen mit Verftand und Vorsicht bereitete, wird nun an dem langsamen Feuer haus-licher, kindlicher Zärtlichkeit schmelzen. Wer hatte auch an die ungeheure Thorheit glauben sollen, daß ein Mensch, der fünf gesunde Sinne hat, um die

Ginwilligung feines Baters jum Befig eines Weisbes, das ihm jederzeit gewiß mar, zu erhalten, ein Bermögen von mehr als hundert Talenten ausschlagen murde!

Als ich sicher war, daß Theophania nicht bloß in Nikomedien, daß ste unter einem Dache mit ihm lebte, und mir den Schluß der Tragikomödie an den Fingern abzählen konnte, war es natürlicher Weise nothwendig, alles vorzukehren, was diese Berbindung entweder gleich trennen, oder wenigsstens auf so lange Zeit verschieben konnte, daß mir Muße und Gelegenheit übrigten, allerley andere hindernisse herbenzuführen.

Sogesippus ift schwach, eitel, und darum sehr lenkbar. Er hatte im ersten Anfalle des Jornes seis nem Sohn den Fluch gegeben, als er von ihm horz te, daß er ein Chrift sep; ich durfte also nur auf diesem Grunde fortbauen, und that es mit Alugbeit und gutem Ersolge. Ben der Nachricht von der Gefahr seines Sohnes bekam zwar der schwache Alte eine Art Rückfall; aberich machte ihm begreiflich, wie sehr er sein Ansehen vor der Welt und ben Sose auf's Spiel sehen würde, wenn er seht nachgabe, und den Sohn anerkennte, der sich geradezu als Rebell gegen den kaiferlichen Besehl gezeigt hatte, und ich brachte es dahin, daß er wer

nigstens öffentlich sich gar nicht um ihn zu betimmern schien. Aber freilich, wie das bei Menschen dieser Art geht', ich konnte nicht hindern, bag nicht täglich ein Sclave heimlich in das Witwenhaus abgefertigt wurde', der sich unter fremden Nahmen nach allen Umständen des Sohnes ertundigen mußte. Ich ließ die Thorheit hingehen, weil ich fie sie unschädlich hieft; aber man foll keinen, auch nicht den unbedeutendsten Umstand außer Acht laffen, des sonders wenn man mit so unzusammenhängenden Gemüthern zu thut hat.

Gin paar Wochen waren fill vergangen; da erfchien ploglich Conftantin, und wandte fich im Nahmen seines Freundes an Begesippus, und bath ihn um seine Ginwilligung; und feinen Segen zur Beirath. Der Uste war bestürzt, gesthmeichelt, gertihrt. Er hatte auf dieß Jeichen von Liebe und Unterwerfung gar nicht mehr gerechnet, und Agathoffes hatte den Bothschafter nicht besser wählen konnen. Es war der Sohn des abendländischen Casars, der als Client im Nahmen seines Sohnes, seines imnigsten Freundes, vor ihm fand! Jum Glück besam sich der schwachtnutge Greis noch so viel, daß er nicht auf der Stelle ja sagte, sondern die Antwort den solgenden Tag zu geben versprach. Er ließ mich rusen, ich war selbst überrascht. Wer hatte

diefe neue Thorheitvon Agathofles vermuthen fol-Jen ? Da er mir aber fo gutmuthig die Baffen gegen ibn in die Sand gab, mare es Bahnfinn gemefen, fie nicht zu brauchen. Ich ftimmte ben Alten, mas überhaupt nicht fcmer ift, und ließ ihm in ber Ferne eine Ausficht-feben, vor ber ihm graute, fein Bermogen jum Ruben und gur Emporbringung einer Secte angemendet, Die er hafte und verachtete, Die ibm Schon fo viel Bergeleid gemacht batte. Der Ente folug mar bald gefaßt. Begefippus gab feine Ginmilligung, aber nur bedingungsmeife - nur bann nahmlich, wenn Agatholles allen Anfprüchen auf fein Bermogen entfagte. 3ch fonnte mir nicht benten, daß er diefe Bedingung eingehen murde, und eben fo menia, baf die andachtige Theophania, beren Ginwirkung ich in jenem Chritte deutlich erfannte, fich entschließen murbe, ihm mider oder ohne Des Baters Ginmilligung ihre Band ju geben. G6 mar alfo vorerft ein hindernig zwifden ihnen und bem Biele ihrer Bunfche aufgethurmt; und ich fing an, gute Doffnungen ju nabren.

Dazerftorte der rafende Schritt des fangtischen Meuschem den ganzen Plan. Er unterzeichnete die Entsagung. Der Alte murde gerührt, weichherzig. Er nahm den zuruchgekehrten Sohn mit größter Bartlichkeit auf, und überschüttete die fromme

Schwiegertochter mit prächtigen Geschenken. So sucht feine Erbarmlichkeit den Sinn der Bedingung, die er felbst gegeben hat, thöricht zu umgehen. Wie verächtlich find diese Geschöpfe!

Recht beym Lichte besehen, ist Agathotles viels leicht seiner, als ich dachte; wenigstens hätte er sich, wenn er mich zu überlisten gesonnen war, nicht aus dere betragen können. Er hofft vielleicht, nachdem er nun einmahl jest die Einwilligung des Baters erschlichen hat, durch Unterwerfung und kindlichen Gehorsam eines Tages dem weichberzigen Alten auch noch die Erbschaft abzuschwaßen. Doch dafür soll Sorge getragen werden. Leucippus, ein Resse bes Alten, der, wenn er ohne Kinder stürbe, sein natürlicher Erbe wäre, ist durch mich bereits von dem Fall unterrichtet, und hundert Talente Golzdes, die ihm zufallen, verlohnen schon der Mühe, daß man dem Oheime mit Fleiß und Klugheit den hof mache.

Doch nicht diese einzige Sache ift's, die meine Galle gegen ihn rege gemacht hat. Er hat mich por einigen Tagen auf eine Art beleidigt und gereizt, die ich, ihm zu vergelten, mir fest und sicher vorgenommen habe. Die Zeit wird die Gelegenheit herbeyführen, bis dahin bleibt alles still und rubig. Du weißt, daß ich mich seit jenem seltsamen

Bufammentreffen Calpurnien von Reuem genabert habe. Cie ift fcon, fie ift reich, ihr Bater hat bebeutenden Ginfluß. Aber mein Geficht ichien ihr nicht zu behagen; ihr Berg mar noch zu voll von bem Bilbe bes driftlichen Comarmers. Benug, fie begegnete mir zuerft falt, bann übermuthig, bann verächtlich. 3ch batte mich barüber binausgefest, wenn ich hatte hoffen tonnen, auf diefe Urt gum Biele gu gelangen. Aber Calpurnia ift eigenfinnig, fie reigte mich immer mehr und mehr; daübernahm mich endlich ber Born, und in einer fcmachen Stunde ließ ich mich binreifen, nicht allein ihr gu broben, daß ihr guter Ruf feit jener Bufammen-Ennft in meiner Gewalt fen, fonbern auch noch benfelben Abend; bon Bein und Born erhitt, unter einer froben Gefellichaft die Befchichte zu etgablen.

Imen Tage darauf meldet man mir Agathoeles. Ich glaubte, der Sclave habe den Nahmen
nicht recht verstanden. Er war es wirklich. In felnen dunkelglühenden Blicken, in feiner ganzen-baltung fag der kalte Übermuth, denn diese Menschen Tugendstoff nennen. Wit empörendem Tone stellte
er mich über mein Betragen gegen Salpurnien zue
Rede, das er, die Götter mögen wissen wie? erfahren hatte. Mein Blut kochte; ich bezwang mich
mit Mühe so weit, daß ich ihn gelassen fragte, was ibn das anginge, und mober ibm bas Recht ju biefer Frage tame? Run brachen die Schleufen feiner Beredfamteit los; er fprach von Riebertrach. tigfeit, von bamifder Rache, von der Dflicht jebes ehrlichen Mannes, fich der beleidigten Chrefeines Debenmenfchen anzunehmen u. f. w. wie die Bemeinplate der iconen Geelen alle beifen. Deine Geduld rif endlich, und ich erklarte ihm geras begu, daß ich feine Beleidigungen und fein Bes ichmas nicht langer bulben wollte. Da trat er gurud, fab mid mit einem Blide an, ben ich mir noch jest nicht vergegenwärtigen fann, ohne jeden Tropfen Blut in Aufruhr zu fühlen, und fagte mit emporender Raltes Marcius! Wie fannft Du es magen, Diefe Sprache ju führen? Beift Du nicht, baf es in meiner Macht fteht, Dich ju verderben? Und nun fing er an von Dingen gu fprechen , die ihm die Furien eingegeben haben mußten. Er war von Borfallen unterrichtet, die ich in tiefes Duntel vergraben glaubte; er mußte Dinge, Die aus einem andern Munde als bem meinen gu boren, mir die Saare empor ftraubte. Satte Conftantin fie erfahren ? Satte mein bofer Damon mich verrathen? Die Gotter mogen es miffen. Genug, ich muß ihn fürchten, und ichonen. Anirichend vor Buth, leiftete ich ihm bas Berfprechen, die Ergab.

fung ale eine Poffe ju widerrufen, und mich Calpurnien nie wieder zu nahern. Er ging, und ich verließ Ritomedien benfelben Tag.

Aber er foll nicht umfonst bas alles miffen, und mir gedroht haben. Ich werde mich rachen. Wie und wann? wird ber Zufall, die Klugheit bestimmen, aber sein Saupt ift den Unterirdischen gez weiht, Leb wohl!

# Drepgehnter Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Synthium im Junius 303.

Du follst Dich nicht mehr zu beklagen haben, meine geliebte Freundinn, daß ich Dir, feit ich glücklich bin, fo selten schreibe. Wir sind jest seit einigen Tagen auf unserem stillen Landhause, und meine Zeit ist frever. So lange ich in Nikomedien im hause meines Schwiegervaters lebte, war ein großer Theil meiner Stunden der Besorgung seines sehr weitläusigen Hauswesens, und der Unterhaltung dieses gütigen Greises geweiht, der aber leider, wie die meisten Wenschen, die in der Zeit ihrer Jugend und vollen Kraft nur immer außer sich und in steter Zerstreuung gelebt haben, nun, da Alter und Schwächlichkeit ihm dieß einzige Element, in dem sein Wessen sich sühlte, unzugängs-

lich machen, febr fcmer ju unterhalten, und faft nie zu befriedigen ift.

Bier bin ich febr vergnügt. Bier im Schatten blühender Baine, im Bedufte von taufend Blumen, im Benuffe ber froblichften Ginfamteit leben wir uns felbft und unferer Liebe. In Agathofles Sand durchftreife ich die Scenen meiner Jugendfreuden, die Bergangenheit fcmilgt in munderbarem Bauber mit ber Begenwart gufammen, alles Ernbe . Rächtliche, mas gwifden unferer froben Rindheit und dem feligen Jest lag, ift verfchwunben, wir find wieder, mas mir damable maren, frobliche gludliche Rinder, und in feinem engelreis nen Beifte ift nichte, mas biefen iconen Traum frorte, nichts, ale bie Erhabenheit feiner Unfichten, und die Bulle feiner Empfindungen, mit der er bas Wohl feiner Glaubensaenoffen, ber gangen Belt beig umfaßt, und die zuweilen, wie ein leuchtenber Blig bes Simmels, über die Blumengefilde unferer Liebe erhaltend, erhebend fahrt.

In einsamen Stunden, wenn der Sain um mich rauscht, wenn ein reges Frühlingsleben durch alle Wefen webt und schauert, und ich im Gefühle meines Glückes seilig zerfließe, dann fühle ich den Sauch der allgegenwärtigen Gottheit, und mein inniges Entzücken löset sich in ftillen Dank auf gegen ben,

der das Duntet meines Schidfals fo vaterlich er: bellte, und durch finftere Pfade mich ju diefem Lichte geführet hat. Ift es möglich, daß Menfchen fo felig fenn und bleiben tonnen, als ich es bin ? Ift diefe Stille alles Berlangens, diefes Bemuftfenn gang erfüllter Bunfche nicht gu febr Borges fcmad unfere Buftandes in beffern Welten, um auf diefer einheimisch ju fenn? 21ch, fo frage ich mich oft, und mein erschüttertes Berg gittert vor ber Bahricheinlichkeit einer naben Beranderung. Uber ich weife diefe Gebanten nicht gurud, ich fegne Diefe beilfamen Warner vor Ubermuth, Die ges wiß mein Schutgeift mir fendet. Gie lehren mich, meines Glückes in Demuth mich freuen, und fcis nen ungetrübten Genug durch findliche Ergebung beiligen.

Unfere Lebensweise ift bequem, aber von Überfluß entfernt, unserer Sclaven find wenig, unsere Speisen einfach; aber wir fühlen bestimmt, daß die Reichthümer unseres Vaters unser Glück nicht erhöhen, daß sie es vielleicht durch die tausend kleinen und großen Verbindlichkeiten und Sorgen, die der Reichthum auferlegt, nur flören würden. Jeht würzt kurze Entfagung den erkauften Genuß, jeht freut das Selbsterworbene, das Erübrigte mehr, als was das Glück mit vollen Sänden achtLigath. III. Th.

los ausstrent. O müßte das Constantin, er mürde feine Begriffe von Glück, wenigstens für unsere Lage, verändern, und meinem Agathotles nicht mehr zürnen! Dieser Zwiespalt ist es, der den einzigen Tropsen Bitterkeit in unsern Freudenkelch gießt. Ich sehe, daß Agathotles mehr darunter leidet, als er aus Schonung mir gesteht. O, daß ich einen Weg vor mir sähe, Constantin zu versöhnen! Aber er ist mächtig, der Sohn des Cäsars, ein künftiger Augustus, und jest ist die Klust zwisschen dem Herrscher und Beherrschten nicht mehr so unbedeutend, als in den Zeiten eines Octavians oder Marc Aurels. Das ist das Böse an unserm Berhältniß — wir sind nicht gleich.

Und diefe Gleicheit in allen Empfindungen, in allen Richtungen des Geistes ift es, welche allein und dauerhaft das Glück einer Berbindung sichert. Ugathokles und ich wurden schon als Kinder mit und für einander gebildet, jeder Eindruck ward ges meinschaftlich aufgefaßt, jede Empfindung von einem herzen dem andern beantwortet. Wir lebten, wir lasen, wir lernten gemeinschaftlich. Selbst in Gelffa unter dem Geräusch der Baffen, wußte er Stunden zu gewinnen, um mit mir zu lesen, über das Gelesene, über die Ereignisse des Tages zu sprechen, unsere Gefühle und Gedanken umzutau-

fchen, und fo nicht blog mein Berg, fondern auch meinen Berftand mit bem feinigen in Ginklang gu bringen. Wie fegensreich, wie beglückend ift jest diefe Ubereinstimmung für mich! Richt weil Berfaffung und Religion den Mann gum Saupt bes Beibes erheben, und ibm eine Gemalt einraumen, die manches robe Gemuth migbraucht, fondern meil zwen Menfchen ein icones Banges ausmaden, und als Ginheit ba fteben und mirten follen, follen auch ihre Beifter gleichförmig gebildet fenn, und nur die Berfchiedenheit des Gefchlechtscharatters und ber daraus folgenden Bestimmung und Pflichten barf eine reigende Abmechelung in ben fconen Ginflang bringen. Aber wenn die verfchiebenen Charaftere fich felbstiffandig zu unterscheiben, und jeder ale ein vollendetes Banges dazufteben ftreben : mer foll entscheiden, melder von benden im Fall eines Streites nachgeben, und feine Gigenthumlichteit aufopfern foll? - Die bergebrach: te Gitte? - Dann muß bas Beib ewig der un= terdrückte Theil fenn. Die Bernunft? - Und mer bestimmt, auf weffen Seite fie fteht, wenn jedes Die Cache aus feinem Befichtspuntte anfieht, und mit Grunden unterftutt? D nur die Liebe, die Liebe tann bas bemirten, und fie bemirtt es ficher. Gie führt auf taufend ftillen Begen bie Bemüther zu einander, sie zeigt uns den Gesichtspunkt, aus dem der geliebte Gegenstand die Welt betrachtet, als den richtigsten, sie macht uns theuer, was ihm lieb ist, und ohne Opfer, ohne Nachgeben verischmelzen zwey Willen in Ginen. So ist mein Berhältniß zu Agathotles — und wenn Du mir oft in früheren Zeiten meinen Mangel an Festigkeit und mein Bedürfniß, mich an ein liebendes herz anzuschmiegen, als Schwäche vorwarsit, so versichere ich Dich, daß gerade jeht aus dieser Schwäche, wie Du es nennst, mein schönstes Glück entsspringt.

Beb wohl, Junia! Ich weiß, Du freuft Dich meiner Seligkeit, und meine Briefe, wenn fie auch arm an Borfällen find, werden Dir doch manchen vergnügten Augenblick machen, wenn Du in ihe nen-die Schilderung meines Glückes findeft.

## Bierzehnter Brief.

Calpurnia an ihren Bruber Lucius, Pifo,

Nifomedien im Julius 303.

Sch tomme von Sonthium. Bon Sonthium? bore ich Dich rufen. Wie famft Du dahin? - Mus eigenem Billen, lieber Bruder, aus festem Borfate den erften Schritt gu thun, und ein Bufam= mentreffen felbit ichieflich einzuleiten, dem für beftandig auszuweichen nun einmahl vernünftiger . Beife für Bewohner Giner Stadt nicht möglich mar. Wenn ich Mgathofles, feit er verheirathet ift, nicht mehr feben wollte, wenn ich von bem Augen= blide, ale er Theophanien gefunden hatte, feinen Unblick flob : berechtigte ich ihn nicht zu dem ftolgen Gebanten, fein Berluft fcmerge mich tief, und ich konne die Begenwart einer glücklicheren Rebenbublerinn nicht ertragen? D diefe bloge Möglich= feit emporte mein Berg. Bas habe ich denn gu fcheuen? Entheren fen Dant! Die Rucficht, die

Theophania zur Berborgenheit bewegen tonnte, brauche ich nicht zu nehmen; und so mar es Pflicht, die ich mir selbst, meinem Ruf und der Achtung, die er für mich haben soll, schuldig war, diese Gedanten nie in ihm auftommen zu lassen, und ihm zu beweisen, daß ich nur seine Freundinn war, weil ich es auch jest blieb. So mußte es zwischen uns stehen wenn ich ruhig seyn, und sein unvermutheter Aublick mir nicht einst drückend werden sollte.

Und überdieß, war ich ihm nicht innigen Dankfculdig? Er hatte, auf welche Art, konnte ich nicht erfahren, mich von der Bosheit und Zudringlichkeit des Marcius befreyt; ich mußte diese Schuld abstragen. Ich fühlte das; und that es gern; aber nicht bloß mit Worten, mit Thaten wollte ich es thun.

Die Bedingung seines Baters, unter der er ihm feine Einwilligung zusagte, schien mir immer sehr hart, sehr unväterlich; ich glaubte Agatholles telnen größern Dienst leisten zu können, als wenn ich es dahin brächte, seinen Bater zum Widerruf zu vermögen. Ich sprach mit unserm davon; er sand einige Bedenklichkeiten — er kann den alten Begessprus nicht wohl leiden: Aber für mich bekam mein Plan, je länger ich ihm nachsann, je mehr Reize, und so erhielt ich denn endlich halb durch Überresdung, halb durch Vorstellung, daß ein solcher Schritt

nothwendig fen, um Agathokles von der Ruhe meisnes Bergens zu überzeugen, die Erlaubniß, mein Borhaben auszuführen.

3ch tenne die alten Berren. Wenn fie fur feine Frau oder Tochter mehr ju fürchten haben, finden fie eben teine fo ftrenge Gitte, und angftliche Berbullung nothig, wie fie mancher junge Dann, wahrlich auch nur aus Giferfucht, von feinem Dad= chen fordert, und fleidete mich baber etwas meniger matronenmäßig, ale ich wohl ehedem gu thun pflegte, wenn ich feinen Gobn zu feben boffte. Es Plingt lacherlich, dieß ju fagen; aber tonnen wir Beiber dafür, daß die Manner in der Jugend aus Selbftfucht eifersüchtig, und im Alter aus Gelbitfucht verliebte Geden find? Go fandte ich bin, und lief ibn um eine Stunde bitten, wo ich ibn fprechen tonnte. 3ch mußte, bag er bas nicht annehmen, und felbit tommen murbe. Er tam auch, nur etwas fpat; aber als er eintrat, fab ich die Urfache Diefer Berfpatung wohl ein. Der alte Berr hatte fich in große Untoften von Pracht und Riedlichkeit gefett; er duftete alle Burgen Urabiens, und fein Bart (wenn es möglich ift, fo mar es ein falfcher) hatte einer Bufte des Plato Chre gemacht. Bermunderung und Reugier mahlten fich auf feinem Gefichte, und ich fah, welche Dube es ibn toftete, fie unter ben

Schranten der guten Lebensart zu halten. Aus Mitseid ließ ich ihn nicht lange warten, sondern rückte so eilig, als es die etwas sonderbare Art meisnes Geschäftes erlaubte, mit meiner Bitte heraus. Sein Erstaunen wurde nun noch größer, obwohl er sich bestrebte, es zu verbergen, und in diesem Erzstaunen und einigen entschlüpften Worten las ich beutlich seine Meinung über mein Verhältniß zu seinem Sohne, das wohl so ziemlich die Meinung der ganzen Stadt seyn mag. Um so lieber war es mir, durch diesen Schritt ihn und die Welt vom Gez gentheile zu überzeugen.

Ich sprach mit Wärme von den vorzüglichen Eigenschaften seines Sohnes, seiner Schwiegertocheter. (Ich vermochte das, Lucius, in einer Auswalzlung von Großmuth, über die ich selbst erstannte.) Ich suchte ihm darzuthun, daß alle Schritte, die Agathobles bisher gethan, nur Wirkungen derselben Tugenden und jenes allzustrengen Pflichtgefühls wären, das wir, auf andere Gegenstände angewendet, an einem Gurtius, Gocles, Cato bewundert hatten. Ich ließ ihn die Freundschaft des Armenisschen Königs und Constantine Liebe für seinen Sohn, die Achtung, in der er allgemein steht, im schimmernden Lichte sehen, und hinter diesem Schimmer sein eigenes Bild, auf das der Ruhm des Sohnes

teinen unbedeutenden Glang marf. 3m Gifer bee Gefpraches maren bie Loden um meinen Raden loegegangen, fie fanten auf die Bruft berab; ich mußte fie gurudichlagen, und verfcob baburch den Chleper, fo, daß auf einen Augenblid ein Heiner Theil des Bufens fichtbar murbe. 3ch ftrebte bas Unglud ju verbeffern; aber indem ich den 21rm über die Schulter legte, fiel auch bas faltenreiche Gewand gurud, und der Urm erfchien bennahe gang unverhüllt. Begefippe Muge folgte leuchtend meis nen Bewegungen, und er mar auf einige Augen: blide fo mit Chauen befchäftigt, daß er mir gang vertehrt antwortete. 3ch nubte diefe Stimmung, ich brang nun mit Bitten in ihn; und mas früher Bernunftgrunde nicht erschüttert hatten, fiel nun durch die vereinte Wirkung eines rührenden Tones, einer fiehenden Diene und eines Daars unverhull= ter Arme, die bittend gefaltet vor feinen Augen fpielten. Bang verflart und mit jugendlicher Dunterfeit fagte er mir, es fen unmöglich mir gu miberfteben - er mußte betennen, baf ich etmas Großes forbere, er habe fein Wort beilig verpfliche tet, und haffe übrigens feinen Cobn nicht - boch einer folden Borbitterinn fen nichts abzuschlagen, und Agathofles habe fein Glud nur mir allein gu verdanten. Co ging er fort, um die Schrift ju bobfen, und war in einer halben Stunde wieder damit ben mir. Und nun in der Freude meines Bergens gab ich dem guten Alten einen recht kindlich dankbaren Ruß, den er nun freplich nicht mit väterlicher Würde aufnahm, fondern mit aller Geckenhaftigkeit eines grauen Liebhabers. So lächerlich mir das war, fo gab ich mir doch Mühe, ernsthaft zu schels neu, und wir schieden als die besten Freunde.

3ch zeigte, meinem Bater im Triumphe die Schrift. Er fcuttelte abermable ben Ropf, und fdien nicht gufrieben mit ber gangen Gefdichte. Inbeffen bas Gröfte mar gefchehen, und ich wollte nicht auf halbem Wege fteben bleiben; fo bath ich benn den Bruder, mich ju begleiten, und fuhr nach Sonthium. Es find über fechzig Stadien 7). Wir fuhren mit anbrechendem Tage ab, um die Sige gut vermeiben. Du tennft die Lage der Billa nicht; fie ift außerft angenehm , nur etwas bufter gwifchen maldigen Sügeln verftedt. Wie wir naber tamen, wie ich die obere Gaulenhalle gwifden den Redern. und Pinien bindurch fchimmern fab', wie ich die Platanenallee erblicte, in ber ich fo oft mit Gulpicien gewandelt hatte, mit ihr, beren Reft vielleicht nun icon die Urne füllt, bas Gitterthor, an welchem ich vor einem Jahre die gegenwärtige Bebietherinn der Billa tiefgebeugt gefehen und em=

pfangen hatte, da ward mir sonderbat zu Muth; und Ehränen drangen in meine Augen. Sulpiciens Andenten, tausend andere Erinnerungen stürinten auf mich ein, und ich hätte große Lust gehabt, umzukehren, wenn man nicht schon von der Billa aus hätte den Wagen gesehen, und erkannt haben können. Während dieser überlegungen kenkte unser Wügenführer in den Platanengang ein. Sogleich sah ich Leute aus der Villa kommen — ein Paak Sclaven, wie es schien — und kaum waren wir noch einige Schritte gesahren, als Ugatholles selbst uns eilig entgegen kam.

Ge bewilltommte uns mit einer Freude, die zu fehr bas Gepräge der Berglichkeit trug, um auch nur einen Augenblick für Rünftelen gehalten zu werden. Als er und an einen schattigen Plat geführt hatte, ging er, seine Frau zu hohlen. Sie kam. Ich war begierig gewesen, sie zu fehen, aber ich hatte Muhe, in dieser jugenblich blühenden Frau mit den großen heiteren Augen, der zurten Röthe auf den Wangen, in dem geschmackvollen händlichen Anzuge jene abgehärmte Trauergestalt; in die dichten fale tenreichen Schlever gewickelt, zu erkennen. Die Arglistige wußte auch, Trop ihrer Seiligkeit, das geltend zu machen, was die Natur ihr Schönes ges geben hatte. Gin durchsichtiges Indisches Gewebe

zeigte den Obertheil des Armes mehr, als es ihn venhüllte, und wo dieß endigte, erhöhten zierliche Armbänder seine natürliche Weiße und Rundung. Auch erschien ihr schlanker Wuchs vortheilhaft in dem seinen sließenden Gewande; kurz, man sah, daß sie ihren Anzug mit Geschmack wählte. Abet über allen Puß machte sie und ihren Gemahl das Bergnügen liebonswürdig, das aus allen ihren Resden, Blicken, Sandlungen sprach. Besonders scheint sie nur für ihn zu leben. Die Glückliche! Auch er war verändert; sein Auge strahlte von jugendlichem Feuer und Lebenslust, und das freundliche Lächeln, das seinen sein gespaltenen Lippen einen so eigensthümlichen Reiz gibt, verläßt ihn jeht eben so seleten, als es ihn sonst erheiterte.

Unfere Unterredung fiel bald auf meine unglude liche Sulpicia. Theophaniens unverstellte Theilnahe me, die zarte Achtung, mit der sie von ihr sprache nahmen einen Stachel nach dem andern aus meis ner Brust; ich sing an, sie nach und nach ohne gescheimen Widerwillen, und endlich mit Wohlmollen zu betrachten. Ich benuhte eine Zeit, wo sie nicht zugegen war, und erklärte mich gegen ihn über die Absicht meines Besuches, indem ich ihm zugleich mit Wärme für meine Rettung von Marcius Alpinus dantte, und ihm die Schrift überreichte. Er wollte

erft eine Beile nichte von Diefer Rettung miffen : und als ich ihm endlich die zuverläßige Quelle nannte, von ber meine Radricht getommen mar, lebnte er meinen Dant mit Burde und Reinheit ab. Lebhafter bewegt und erftaunt war er über die Schrift und die Urt, wie fie in meine Sande gefommen mart aber alles, mas ihn barangu freuen fchien, mar mein auter Bille und die neue Bestätigung von ber Bergebung feines Baters. Er bath mich, und gwang mich gulett, der munderbare Menfch, die Schrift wieder mitgunehmen, fie feinem Bater guruckguftels fen, und ihm gu fagen, ihm genuge fein Wort und feine Liebe, und zwifchen ihnen follte es nie eines folden Inftrumentes bedürfen. 3ch that es ungern; benn ich fürchte bie Gewalt, welche bofe Menfchen in einer üblen Stunde über den ichmachen Begefippus erhalten konnen. Doch mußte ich Agathofles Grunden weichen, und feine Berficherung, daß ihn Die Musficht, auf fo glangenbe Reichthumer nicht gladlicher machen tonnte, ale er re jest fcontfen; mar fo febr von allem; mas ihm umgibt, mas er thut, bestätigt, daß ich gulest Die Rolle befchamt in ben Bufen fteden, und gestehen nrufte, Ugathotles fen in feinen einfachen Berhaltniffen weit gludlicher, als wir in allem Schimmer, ber uns umringt. Seit dem gefällt: mir unfer Saus in Ritomedien nicht

mehr fo ganz; mich duntt, es wären da zu viel Glanz, zu wiel Menschen, zu wenig Genuß, zu wenig Möge lichkeit, wahrhaft zu genießen. Sollte die Unsicht wahr senn, die in Synthium so lebhaft vor meine Seele trat, daß nur Frieden und Liebe wahrhaft glücklich machen? Sollte dießi das Glement senn, in dem unser Wesen sich am leichtesten, am vollständigsten entwickelte? Dich versichere Dich, lieber Lucius, seit gestern gehen mir diese Zweisel nicht aus dem Kopfe, und das Vild eines stillen häuslichen Lebens ander Seite eines Mannes, wie Ich weiße nicht; was mir sehlt; eine Thräne tritt in meine Augen. Leb wohl für heute, Lucius! Ich mag nicht weiter schreiben — ich war in meinem Leben: nicht so wehnüthig gestimmt, und doch so still und ruhig.

Wierich überlese, was ich geschrieben kabe, sehe ich eben, daß ich noch gang am Anfange meiner Erzählung stehen geblieben bing aber gestern war ich burchaus zu nichts mehr aufgelegt.

Theophania tam gurud, eben als ich die Schrift von Agathoffes empfangen hatte, und ind mich ein, in das Bad zu geben, das fie für mich hatte bereiten laffen. Alles im ganzen Saufe, ber Badefaal

bie Sclavinnen, bas Gerathe; bas Bollengeng 8) trug bas Gevrage ber Ginfachheit, aber ber bode ften Reinlichkeit und Bequemlichteit. Recht erquidt febrte ich aus bem ichonen Caale gurud, deffen bobe Tenfter auf den Wald binaus geben, und vor welchen die raufchenden: 3meige, vom: Winde bewegt, Connenblide und tangende Chatten über das Marmorbeden und die fpiegelreine Fluth bin ftreuten. Jest führten mich die gludlichen Gatten in ihrem Bleinen Gigenthum umber. 3ch batte ofters gange Tage in Ennthium gugebracht, aber ben Eulviciens dufteren Lebensweise nichts als ein Daar Bemacher und einen Theil der Garten gefeben. 211les, mas gur anhaltenden Befchäftigung gebort, alles, mas bas Sauswesen betraf, mar ihr, feit bem Die ungludliche Leidenschaft ihr Berg eingenommen batte, fremd und laftig geworben. 3ch fand alles niedlich und in fconfter Ordnung; ein liebensmure biger Beift, Agathoffes Mutter, von der er fiets mit bochfter Berehrung fpricht, hatte alles anges legt, und fein filles, flares, zwedmäßiges Walten fündigte fich überall an.

In ben warmen Stunden des Mittage ruhten wir in der lieblichen Ruhlung eines Marmorfaale. Gine Öffnung in der Ruppel ließ nur augenehmes Licht, aber teinen Sonnenftrahl hereindringen 9);

ein Springbrunnen in ber Gde erfrifchte unabläßig Die Luft, und feine Uhnung der glübenden Dite, Die fest bie Befilbe brauken verfengte, brang in Diefen fillen, halb bammerigen Buffuchtsort. Sier murde bas Dabl aufgetragen, einfache Speifen, meift Gre seugniffe ber Billa felbft, aber fo einladend bereitet, und auf bem mit duftenben Rrautern und Blumen befreuten Tifche geordnet, daß ich nie ein liebliches res Dabl genoffen zu haben glaubte. Du tennft ben guten eifrigen Quintus; er vergaß, in melchem Saufe'er mar, und ergriff benm Unfange ber Dablgeit Den Becher, um dem Jupiter eine Libation 10) ausgugieffen. Ich mintte ihm ; Agatholles bemertte meis nen Blid. Lag Dich nicht froren, Quintus! fagte er: Thue, mas Du für Pflicht haltft, und glaube nicht, bag wir une baran argern! Aber Du wirft auch unfer nicht frotten, wenn wir dem, ber uns erhalt und nahrt, auf unfere Beife banten. Und nun fand er mit Theophania auf; feine Sclaven, lauter Christen, ftellten fich in einiger Entfernung um ibn ber alle machten bas Beichen bes Rreuges, ibr Symbol über Stirn und Bruft, alle betheten leis fe, mit gefalteten Banben, in ehrfurchtsvollen Stellungen, 3ch geftebe Dir, ich mar weit entfernt, bas lächerlich ju finden. Es mar mir ein gu fconer Unblid, wie bier Quintus dem Jupiter die Libation

verrichtete, und dort Agathokles mit feinen Shriften ju ihrem Gott, und sie alle im Grunde zu dem Gienen unbekammten Wesen betheten, deffen Daseyn niemand beweißen kann, an das glauben zu könenen, gewiß eine Art von Glück seyn muß. Es war mur sogar schmerzlich, daß ich dieß Glück nicht theislen konnte, und mein Derz da kalt bleiben mußte, wo jene in süßen Empsindungen des Dankes schlugen.

Es entfpann fich nun fogleich zwischen Quintus und Agathotles ein lebhaftes Gefpräch über ihre Religionen. Agathofles hieß die Selaven binausgeben, und fing an, des Bruders Behauptungen mit Baffen ju miderlegen , benen diefer nicht gemachfen fchien. Er fchilderte, ohne fich einen fpottenden Ausdruck gu erlauben, die Dichtigkeit unfever Gottheis ten, wie fie jeder denkende Menfch fühlen muß, die schädliche Wirkung des Mangels an allgemein verehrlichen murdigen Gegenftanden auf ein Bolt, das größten Theils nicht durch langfame Fortfchritte gu einer feinen Beiftesträften angemeffenen Gultur getommen, fondern über das die Bollufte, die Uppig= feit und die Renntniffe unterjochter weichlicher Da= tionen, als Beute ber Gieger, wie ein Strom unvorbereitet hineingebrochen maren, auf ein Bolt, ben dem fich ichnell die alte rauhe Tugend mit den verfeinerten Wolluften Afiens und Griechenlands

vermischte, und das nun durch die eben so schnell erreichte überreisheit des Geistes alles, was einer bessern Borwelt heilig war, muthwillig und lüstern in den Staub tritt. Er suchte uns endlich zu beweissen, daß nur die Sinführung einer Religion, die statt der erloschenen Tugenden, statt Baterlandsliebe, strenger Sitte u. s. w., überirdische Beweggründe zum Sandeln angibt, und die reinste Sittlichkeit sordert, dem allgemeinen Berderbniß und der Auflösung des ungeheuren Staatskörpers wirksam entzgegen arbeiten könne.

Während dieses Gespräches, das mich, obwohl ich ben weiten nicht mit Allem verstanden war, doch sehr anzog und beschäftigte, war die Sonne gesunzen; wir traten aus dem Speisesaal in's Frene, der Mond ging hinter dem Zedernwald auf, und wir wollten Abschied nehmen. Aber unsere gütigen Wirsthe ließen uns nicht so schnell von sich. Besonders drang Theophania mit einer Perzlichkeit in mich, der ich unmöglich widerstehen konnte. Wir blieben mit dem angenehmen Gesühle, mit dem man sich unter guten liebenden Menschen besindet, und mein Widerwille gegen Theophania hatte sich, ich weiß nicht wie, ganz aus meinem Herzen verloren. Wir durchwandelten die Gärten in der Rühlung des Abends und der kommenden Nacht; Gespräche, Sais

tenfviel und Gefang verfürzten die Stunden. Und Theophania fingt und fpielt, und ich tann Dich verfichern, mit bedeutender Fertigfeit und Unmuth. Brev freundliche Bimmer, vor deren Tenftern Drangenbaume im Rachtwinde faufelten, nahmen uns endlich auf, und ein leichter luftiger Schlummer fclog meine Mugen, und hinderte jeden ernften Rude blid auf den in fo vieler Sinficht mertwürdigen Tag. 218 2108 mit Rofenfingern ermachte, ermedte ihr rothlicher Blang, swifden Blatterfcatten um mich fpielend, meine Ginne aus bem erquidenden Schlafe. 3ch magte es um meines Baters willen nicht, langer zu bleiben, fo mohl es mir bier in diefer Wohnung des Friedens und der Liebe gefiel. Bir nahmen berglichen Abschied von den edlen Bewohnern des Baufes, mußten ihnen verfprechen, bald wieder zu tommen, und fo langte ich benn geftern in feltfamen Gefühlen und Gedanten bier an, die mich noch nicht verlaffen haben, beren Gindruck, wie ich glaube, fo bald nicht aus meiner Bruft berfcwinden wird. Leb mobi!

# Fünfzehnter Brief.

#### Agathokles an Conftantin.

Synthium im August 303.

Nicht an den Fürsten — der Genügsame bedarf deffen nicht — nicht an den Netter meines Lebens, das dem Sohne des Abendländischen Säsars, wie dem unberühmten Sohne des Hegestpps nie 3weck, nur Mistel zu höheren Zwecken seyn kann — aber an den geliebten, ewig theuern Freund, der mich im Unwillen verlassen, und nun seit Monden vergessen zu haben scheint, wendet sich mein Berz noch ein Mahl. Gegen keinen andern Sterblichen würzde ich diesen Schritt thun. Ben Dir bin ich sicher, daß Du, wenn auch Deine Liebe gestorben ist, doch Achtung für mich bewahrst, und mich nicht verkennst.

Ich kann nichts von dem bereuen, mas ich gethan habe, ich wurde es noch ein Mahl thun, wenn die Gelegenheit wieder einträte; aber ich fühle,

daß mein Leben felbit in Theophaniens Armen oh= ne Dich nicht vollendet ift. Das icone Urbild voll= fommenen Seeleneinklangs, das mir in den Befilden von Carrha erhebend und folg vor die Gee-Ie trat, ift entfloben, wie die meiften feiner Bruder. Gin verflartes bimmlifches Gebild, ift es gum Simmel gurudgetehrt, aus bem es ftammte, nachdem es meine Bruft eine Beile entflammt, und manden nicht unwürdigen Reim entwickelt hatte. Co mußte es fenn, und in der Berfettung der Dinge war auch diefe Läuterung nothwendig. Aber die Liebe ift guruckgeblieben, rein und marm, wie fie in meinem Bergen entfprang, ale ich Dich bas erfte Dahl fab. 3ch fcame mich nicht, es Dir ju gefteben, ich ichame mich nicht, der erfte die Sand gur Berfohnung ju biethen. Das, mas ben gewöhn= lichen Freundschaften das Bartgefühl von diefem Schritte abhalten fonnte, Deine und meine burgerlichen Berhaltniffe, fann ben uns nicht in Unfolag tommen. Für mich bift Du nur Conftantin, nur der, in beffen Bruft ich die himmlifche Flamme hell auflodern fab, an der auch mein Leben fich gern vergebrt.

Ich lebe in Synthium. Wo Du Dich jest befindeft, weiß ich nicht bestimmt. Ich fende diesen Brief nach Nikomedien in den kaiferlichen Pallaft. In acht Tagen, wo immer Du Dich auf einer der Deinigen, oder der kaiferlichen Billen aufhältst, kann ich Nachricht haben. Rommt mir keine, so werde ich mich bescheiden, und mit der Kraft, mit der ich schon so Manches in diesem Leben ertrug, auch dieß ertragen lernen; Dich aber soll kein Wort, weder bittend noch vorwersend, an alte Banzbe erinnern, die in demfelben Augenblicke gegensseitig abgeworsen werden muffen, wo sie den Einen Theil zu drücken ansangen. Leb wohl!

## Sechzehnter Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Synthium im Ceptember 303.

Mein Leben ift still und einfach, und mag in den Augen der Welt wohl einförmig erscheinen, aber in seinem verborgenen Schoofe liegt ein Reichethum von kleinen Begebenheiten, von regen Abewechselungen für das herz, die uns die Geschichte manches Tages merkwürdig und unvergestlich machen.

Einen folchen Tag verschaffte uns neulich ein Besuch, den ich mahrlich nicht vermuthet, von dem ich mir das Angenehme nicht versprochen hätte, das er mir gewährte. Salpurnia war ben uns. Ich kann Dir nicht beschreiben, wie feltsam mir zu Muthe war, als Agathokles in mein Zimmer trat, um sie mir anzukundigen. Ich fühlte, daß meine innere Bewegung sich in meinen Zügen mahle

te. Agathoffes bemertte es mohl, und eine innige Umarmung follte mich beruhigen. "Empfange fie gutig, meine Beliebte! Gie ift, Eros ihrer von uns verschiedenen Denfart, ein edles Dabchen." Ich faßte mich fonell. Daß Agathotles es munichte, mar mir genng, und baf fie ihn geliebt, verloren, und an mich verloren hatte, ftimmte mein Berg zu ihrem Bortheil. 3ch fühlte, daß ich in einer Schuld gegen fie mar, und daß ich ihr burch die größte Freundlichkeit und Auvorkommung nur einen fleinen Theil derfelben abtragen fonnte. Co empfing ich fie, und mas ich um meiner felbft millen gewünscht hatte, gelang mir volltommen. Gie ward mir gut. D gewiß, zwen Bergen, die fich fo genan, fo innig in ihrer Liebe fur ein brittes begeguen, deuen ein gleiches Urbild von Liebendwürdigkeit vorschwebt, tonnen unmöglich anders, als ähnlich fühlen!

Wie gang anders erschien fie mir nun als damahls, wie sie mich zum ersten Mahle sahl Roch war sie reizend im höchsten Grade; aber dieser Reiz hatte nicht mehr den Unftrich von Leichtsinn und Flatterhaftigkeit, der mich einst so emporte. Es war ein leichter Schlener von Ernst darüber gebreitet, und manches Mahl glaubte ich sogar ein Wölfchen der Wehnuth in ihren schönen Augen

Digitard by Google

schwimmen zu sehen. Ach, wenn ich dachte, diese faufte Traner könnte einem versornen Gute gelten, das ich ihr entrissen hatte, dann schwoll mein Herz von Mitseid, und ich hätte ihr um den hals fallen, und das anmuthige Wesen um Vergebung bitten können.

Moch zwen Tage Hangen die fußen Gefühle in uns nach, die Calpurniens und ihres Bruders, eis nes fehr edlen Jünglings, Umgang in uns geweckt batte. 3ch fab, daß Mgathofles frober athmete, feitdem feinem Bergen die Berficherung mard, ein liebenswürdiges Wefen, das fich vielleicht von ihm gefrantt glauben fonnte, babe diefen Babn aufgegeben, und ihre Achtung fen ihm unverloren. Auch fein Bater fahrt fort, ihn mit großer Bute und Liebe zu behandeln; er mar icon amen Dabl ben uns, und es fcheint, als ob die Ratur mit ihren einfachen Freuden ihr unverjährbares Recht felbit aber die allzuverfeinerten, von ihr entfremdeten Menfchen ausübte. Er fcheint, fo wie Calpurnia, fich auf dem Lande ju gefallen; vielleicht ift es eben um der Reubeit der Gegenstände und des ichgrien Contraftes millen.

Die größte, die reinste Freude war uns noch vorbehalten. Um schwersten unter allen ertrug Agathofles seine Trennung von Constantin. Ich sah beutlich, wie diefer Gedante an feinem Bergen nagte, und feine ftillften, füßeften Freuden forte. Ceis ne Liebe bielt diefe Spannung nicht mehr langer aus; er fuchte einen Unlag, ben erften Schritt gur Berfohnung thun ju tonnen, fo fehr auch das Recht auf feiner Ceite mar. Es fand fich feiner, und fo that er ihn benn endlich unveranlagt, weil er liebte. Er fdrieb an den Fürften; und ich tonnte mohl bemerten, wie gefpannt fein ganges Befen auf ben Erfolg diefes Briefes mar. Er hatte acht Tage feftgefest, binnen melden er die Untwort ermarten wollte. 2m Abend bes zwepten gingen mir durch thauende Gefilbe von einem Gratiergange in unfer Saus gurud, als ploglich aus bem naben Bebufche Conftantin bervorfturgte, und heftig au Agathotles Bruft fant. Reft, innig, ale wollten fie fich für die Emigteit halten, umschlangen fich Die benden Freunde; fein Laut entweihte die fille Fener Diefer Scene. Endlich richtete fich Conftantin auf, er wollte etwas von Bergeihung, von Entfculbigung fagen. Agathoffes legte ihm ben Finger auf den Mund: Still bavon, mein Getreuer! Lag uns das Bergangene völlig vergeffen! Du liebft mich noch, Du haft mich nicht aus Deinem Bergen gefchloffen ; bas ift alles, mas ich ju miffen brauche, um gang gludlich ju fenn. Gie umarmten fich von

Reuem. 3ch fab Thranen in Agathoffes Angen; Die untergebende Conne hatte nie aus ichoneren Tropfen wiedergestrahlt. 3ch mar tief bewegt, meine Sande falteten fich unwillfürlich, und ich bemertte erft, daß ich in bethender Stellung bageftanden hatte, als Mgathofles ju mir trat, ben Arm um mich fclang, und Confrantin meine Sand mit berglichem Drucke ergriff. In ihrer Mitte fehrte ich in die Billa gurud. Conftantin blieb bren Tage ben uns; und nie habe ich meinen Agathoffes fo gludlich gesehen, als in diefen bren Tagen. Go machft meine Bufriedenheit mit jedem Tage, und in froben Ahnungen fieht mein Berg noch iconeren Beiten entgegen. Dich noch ein Dabl gu feben, ift jest der einzige heftige Bunfch meiner fonft ftillen beglückten Bruft; und mer weiß, ob es mir nicht möglich wird, in Gefellichaft meines Agathotles den nächsten Frühling in Deine Urme ju eilen? Dann bin ich vollkommen gludlich.

#### Siebzehnter Brief.

Cafpurnia an ihren Bruber Lucius Pifo.

Ritomedien im September 303.

Was wird sich noch mit mir zutragen? Wohin wird das lannenhafte Schickal mich noch führen? Sulpicia ist todt! Ihr trauriges freudenloses Dasseyn'ist geendigt. Was ich längst als gewiß voraus sah, war nun geschehen; es überraschte mich nicht—aber es schmerzte mich tief. Du weißt, wie ich sie geliebt habe, und wie sehr ich strebte, ihr Perz vor Eindrücken zu bewahren, deren zerstörende Folgen ich dunkel im voraus ahnete. Tiridates selbst brachte die Trauerbothschaft, er ist hier. Dieser Berlust, seine Anwesenheit, sein Schmerz, die Psicht der Freundschaft, ihn zu trösten und auszuheitern — alles vereinigt sich, um mich mir selbst zu entreißen, und mein Leben aus jenem behaglischen Gleichmuthe zu bringen, in dem mir durch

neunzehn Jahre fo wohl mar, den ich mir aus allen Rraften zu erhalten ftrebte.

Agathofles mar vermählt. Alle Empfindungen, die um feinetwillen mein Bemuth in irgend eine angenehme oder mibrige Spannung brachten, mußten auf Befehl ber Bernunft fcmeigen, jede lebbufte Regung gur ftillen Reigung, jede ichmeralis de Erinnerung jum ftachellofen Undenfen an einen entfchwundenen fconen Traum werden. Meine Philosophie, oder mein Leichtfinn - nenne es, wie Du willft; mas liegt am Rahmen, wenn nur die Birtung, bleibt? - war in diefen Beftrebungen fcon ziemlich weit gefommen. Der Bedante, daß ich ihn ohne Rudfehr burch feine eigene Wahl verloren, bob die Unrube der Ungewiftbeit auf; fein Rathfel blieb gu lofen, fein Bort, feine Begegnung zu beuten. Go borte fein Bild auf, die Be-Schäftigung meiner einsamen Stunden gu fenn. 3ch verglich mich mit Theophanien, gang umparthenisch, Bruder, ich verfichere Dich; und ich fand ben aller Gerechtigkeit, die ihr mein Berg willig miber: fahren ließ, daß der Dann, der mit ihr gufrieden . fenn fonute, es unmöglich mit mir batte fenn, unmöglich auf die Dauer mich gludlich hatte machen fönnen.

Co hatte ich nach und nach mein Berg, bas die

Borfalle ber letten Beit gewaltfam aufgeregt batten, zu beschwichtigen angefangen. Es marb wieder ftille in mir; und ich fag eben vor mehreren Tagen am Rabmen, um einen Schleper für Theophanien gu flicen, und ihr fo alle die garten Aufmertfamteiten und Gefälligfeiten zu vergelten, momit fie mich überhauft, mir die fconften Blumen, Die iconften Früchte ihrer Billa ichickt, als plot= lich die Borbange meines Gemachs fich rauschend theilten, und ein Mann in ichimmernder orientalifcher Rleidung, von einer großen Ungahl eben fo glangender Sclaven gefolgt, die im Borfaale fanben, in mein Bimmer trat. 3ch fprang auf; ich ertannte den Fremden nicht fogleich. Da eilte er auf mich zu. Gie ift tobt! - rief eine fcmergliche befannte Stimme, und ich fab mich in Tiridates 21r= men. Gie ift todt! wiederhohlte er noch ein Dabl, rif fich fonell los, marf fich auf bas Rubebett, verbarg das Geficht in die Riffen, und fcudzte laut auf. 3ch begriff nun, mas diefe plobliche Ericheinung bedeutete. Gulpicia hatte geendet, und ihr unglücklicher Gemahl hatte nicht vermocht, an bem Orte gu bleiben, mo ibn alles an feinen Berluft evinnerte. Mein Berg mar von einer Menge ichmerg. licher Empfindungen auf einmahl ergriffen. Gulpiciens Tod, Tiribates Erfdutterung, die Erinne-

rung an fo manche vergangene Tage, mo ich ben, ber nun tief gebeugt, foluchgend, ungludlich vor mir lag, in allem Schimmer feines Standes, in toniglichem Birten, in frobem Lebensmuthe gefes ben batte, preften meine Bruft gewaltfam, und nur ein Thranenftrom machte meiner Bellemmung Buft. Alls er mich weinen hörte, richtete er fich auf, und - o mein lieber Bruder, wie unwiderftehlich mar er in feinem Schmergen! Das fprühende Feuer feiner Augen brach fcon gemäßigt durch einen Schlener von Thranen, die uppige Jugendfulle feis ner Buge mar verschwunden, feine Farbe mar blaffer geworden, und der Musdruck des tiefften Rummers erhöhte auf eine munderbare Urt die Bedeutenheit diefer edlen Formen. Dente Dir noch dagu Die prachtige orientalische Rleidung, die Behange von den toftbarften Steinen über die Bruft, den breiten majestätifchen Ropfput von blendendweißem Stoffe mit ichimmernden Chelfteinen aufgebunden, diefe Tracht, die fo febr gemacht icheint, eine edle Beftalt noch edler und majeftätischer gu zeigen ! 36 war fo überrascht, fo feltsam bewegt, daß ich eine Weile ftumm und weinend vor ihm ftand. Ernahm meine Sand. 21ch mer hatte das gedacht, fing er endlich aus tiefer Bruft an, als ich vor einem Jahre mit ihr aus Italien entfloh! Go hatte endlich fein Schmerz Worte gefunden. Ich war froh darüber, ich feste mich an feine Seite; er erzählte mir von unferer Berlornen, den Gang ihrer Krankheit, die lesten Stunden, die lesten Worte meiner theuern Sulpicia. Meine Thranen begleiteten oft feine Erzählung; aber die feinigen hatten aufgehört zu fließen, und ich fah mit Freuden, daß diese ungestörte Ergiefung sein Derz erleichtert hatte.

Seitdem bringt er fast alle Stunden, die ihm feine Verhältnisse, sein Aufenthalt am hofe übrig lassen, wo ihn Diocletian mit ausgezeichneter Pracht und Freundschaft empfangen hat, ben uns, oder eigentlich ben mir zu. Wir waren gestern, von meisnem Vater begleitet, in Synthium.

Der erste Unblid seines Freundes, den er seit seinem Berlufte nicht gesehen hatte, erweckte seinen Schmerz wieder, und das Glück der beyden Gatten, Theophaniens Gestalt, die ihren Gemahl zu hoffnungen berechtigt, welche dem kinderlosen letten Fürsten seines Stammes so unendlich wichtig wären, erinnerten ihn schmerzlich an sein zerstörtes Glück. Doch richtete sich sein Geift auch dieß Mahl mächtig auf. Die Frende, Agathokles soglücklich zu wissen, und anziehende Gespräche zersstreuten ihn angenehm. Ich sinde, daß seitdem seizue heiterkeit mit jedem Tage zunimmt, und das

Bild der truben Bergangenheit je mehr und mehe in Schatten gurudfritt.

Das ift's auch eigentlich, mas ein vernünftiger Mann thun foll. Rur Schmarmer ober unfelbit. ftandige Gemuther halten einen fcmerglichen Ginbrud mit ftolgem Gigenfinne feft, und finden eine Art von Wolluft oder Rubm darin, ungludlich gu fenn, oder es menigftens gu fcheinen, Tiribates bat feiner Frau fowohl mabrend ihrer Rrantheit, als nach ihrem Tode die befriedigenoften Beichen feiner Treue und Liebe gegeben. Er hatte fie in den letten Tagen feinen Augenblick mehr verlaffen. In feinem Urme mar fie gestorben, fein Mund empfing ibren lesten Saud, und es foftete feinen Freunden, fo wie feine Begleiter ergablen, Mube, ihn von der Leiche zu entfernen, und wieder an feine vorige Bebensmeife, an den Unblick der Menfchen zu gewöhnen, die er, in Schmerz verfentt, unwillig fioh. Das ift alles, mas die Bernunft, die Liebe, mas felbft Gulvicia, menn ben ben Schatten noch Erinnerung ift , von ihm fordern fonnen. Das Angedenten an ihre Liebe, an die fconen Stunden, Die fie ihm gab, wird nie ans feiner Geele fcminden. Aber fein Reich, feine Berhaltniffe gu ben Bofen von Ditomedien und Derfien forbern feine Mufmertfamteit mit gebiethender Strenge; fein Bolt Mgath. III. Th. 10

sieht einer zweyten Berbindung, die ihm einen Thronerben und dem Reiche seine künftige Ruhe zusichert, mit Verlangen entgegen. Er kann nicht handeln, wie ein Einzelner, und so darf er auch nicht trauern wie ein Einzelner. Der Maßstab, mit dem man gewöhnliche Menschen mißt, darf nicht für herrscher gebraucht werden, die nicht für sich allein stehen, an deren Entschließungen das Wohl von Myriaden hängt. So müssen seine Freunde froh seyn, wenn sein erster wilder Schmerz in sanste Wehmuth, und diese in stillen Ernst sich aufelöset.

hier in Nikomedien hat mit seiner Ankunst wieser ein regeres Leben angesangen. Der Augustus gibt seinem königlichen Gaste zu Ehren glänzende Feste, Schauspiele u. s. w. Biele schöne, viele bez deutende Frauen und Mädchen erscheinen daben; einige benachbarte Fürsten sind mit ihren Familien hier, man kann wohl denken, in welcher Absicht. Ein Thron, eine Gestalt und ein herz wie Tiridates, der auch als Privatmann so achtungszund liebenswerth seyn würde, verdienen wohl die Ansstrengungen, die freylich etwas zu sichtlich dafür gemacht werden. Meine Zeit ist jest wieder sehr bez schränkt. Tiridates zeigt uns deutlich, daß meines Baters und meine Gegenwart ihm die Freuden jes

ner Feste erhöhen, und ihn für manchen 3mang, dem er sich unterwerfen muß, entschädigen. Ich lebe daher ziemlich zerstreut, und habe volle vier Tage an diesem Briese zugebracht, dem Du es wohl abmerken wirst, daß er nicht in einem Zuge, und nicht in derselben Stimmung geschrieben worden ift. Leb wohl!

#### Achtzehnter Brief.

#### Agathoffes an Phocion.

Mitomedien im October 303.

Es ift möglich, mein theurer Freund! daß wir uns bald feben. Ich merde Rifomedien, mo mich menig mehr gurudhalt, mabricheinlich mit den Meinigen auf lange Beit verlaffen. Meinen gutigen geliebten Bater bat vor menig Tagen ein jas ber Tod uns entriffen. Sobes Alter und gunehmen-De Comache hatten uns zwar langft auf diefen Fall porbereitet; dennoch erfüllte er uns mit eben fo viel Trauer und Schreden, als mare er in der Bluthe der Jahre gewesen. Denn wie fehr der Mensch fich auch auf einen bofen Bufall gewaffnet glaubt, fo ift boch ein unendlicher Abstand gwischen der festbestimmten Birtlichteit, die nichts mehr erfcuttert, und jenem gitternden Buftand, in ben noch ftets, uns unbewuft, fich leife Soffnung mifcht. Er hat mir verziehen, er hat mich mit ichmacher fterbender band gefegnet, und fein liebes Rind ge-

nannt. Das ift ber einzige Punct, auf dem meine Geele mit Beruhigung verweilt. Er bat fogar fein Teftament gurudgenommen, und feine großen Reich= thumer auf eine für mich fehr parthenische Beife swiften mir und feinem Reffen Leucipyus, dem fie vorber gang bestimmt maren, getheilt. Leucippus ift ein guter Menfch : eine Berbindung, die er mider den Willen feines Baters, meines Obeims, traf, hatte ihm die Liebe und das Bermogen feines Baters entzogen. Diefe Rudficht, eine gablreiche Familie und mancherlen Unglücksfälle machten, daß ich mit Freuden bas Schidfal eines murdigen gefrankten Bermandten durch diefe Berfügung erleichtert fab. Er mar ebel genug, fogleich zu mir ju fommen, und frenwillig auf ein Befchent Ber= gicht feiften gu wollen, modurch er mir mein Gigenthum gu entziehen fürchtete. Mir mare ber blofe Bille meines Baters binreichend gewesen, wenn er mich auch bart getroffen batte, um nie den ge= ringften Unfpruch auf einen Befit ju machen, beffen Bertheilung gang von ihm abbing, auf ben ich fein Recht zu haben ertenne. Leucippus ift febr gludlich; ich habe einen treuen dankbaren Freund gewonnen, und fo muß ich doppelt meines Baters Berfügung fegnen.

Wenn ich nach Europa tomme, fo werde ich

unmöglich die Ruften eines Landes, mo Du fcon fo lange von mir getrennt lebft, betreten tonnen, obne Dich ju feben. Bie groß auch ber Ummeg fenu mag, ich eile ficher von Bogang in Deine Urme, und bringe Dir meine Theophania. Mich führen die Ungelegenheiten meiner Glaubensgenoffen burch Dacien und Roricum, vielleicht fogar bis nach Britannien ju dem abendlandifchen Cafar. Bales rius Untergebene muthen in den Drovingen, die feiner Macht anvertraut find, gang im Ginne ibres Bebiethers gegen die Chriften. Conftantin bat vom Diocletian, der ihn feit einiger Beit mit größerer Auszeichnung behandelt, ein Gdict erhalten, worin Das Berfahren ben den Untersuchungen, die 3mangs: mittel und Strafen genauer bestimmt, und der Willführ nicht mehr so viel Raum gelaffen wird. Dieg ift bauptfächlich für jene Provingen bestimmt, in denen Galerius befiehlt. Dicht viel beffer geht es in jenen, die unter dem Bepter des roben Da= pimian fteben. Mur in Spanien, Gallien und Bris tannien fcutt Conftantine milber Beift die unglud. lichen Berfolgten. Biele bart bedrangte Familien flüchten daber aus jenen Drovingen in diese ftillen Frenftatten, und ba man fie, befondere die reichen, nicht gern gieben läßt, fo entfteben bieraus taufend Dighelligkeiten und 3mifte, die nur eines 2lns laffes bedürften, um in volle Flammen auszu-

Alles gabrt in wildem Difmuthe, alles ift boreit, offenen Krieg ju ertfaren; die Beiten ber Rube find vorben, die bumpfe Stille, die noch jest berricht, ift Täufdung und Schein. Cobald Diocletian, deffen Gefundbeit und Beiftesfraft fichtbar abnehmen, die Augen folieft, treten die fcredlichen Scenen ein, die vor feiner Regierung, bas Reich, die Welt vermufteten. Das find die Ahnungen, die bereits vor zwen Sahren meinen Beift bufter unwölften, wenn ich bem Bang ber Begebenbeiten nachfann, und feit jener Beit bat nicht bas geringfte Greignig meine Turcht gugen geftraft, vielmehr jedes dazu bengetragen, fie gu befrätigen. Aber ficht mehr rettungslos erfcheint mir jest, wie damable, die Lage bes Menschengeschlechte. Es gibt eine hoffnung, es lebt ein Retter. Das Chriftenthum muß berrichende Boltereligion werden, die Römifche Welt Gin Oberhaupt haben, die alten Formen muffen gerbrochen, der Gig ber Regierung wo anders bin verlegt, die Macht der Pretorianer, diefer nie zu lofchende Bultan, aus beffen Schoofe alle die unseligen Cturme bervorbrechen, gerftort werden. Und mer, mer unter allen Menfchen, die jest auf dem Schauplate ber großen Begebenheiten

leben und mirten, tonnte diefe fcone, begfückende 3dee in die Birflichkeit einführen, mer anders als Conftantin, er, ben die Borficht gang bagu bestimmt, und mit allen Baben, die Diefer hobe Beruf erforbert, ausgeruftet gu haben icheint? Dft in ftillen unvergeflichen Stunden mar der Entwurf und die mögliche Ausführung diefes Plans unfer feuriges Gefprach, unfer glübender Bunich. Bieles ift abgeredet, angelegt, vorbereitet worden; und ich ge= be jest mit freudigem Muthe binuber auf den Chauplat fünftiger großer Greigniffe. Jene Ungelegenbeiten, von denen ich Dir fchrieb, die Berfolgungen meiner Bruber, find, fo wichtig fie meinem Bergen bleiben, doch für jest nur Debengmed und Bormand, der die eigentliche Urfache meiner Gendung und meiner Gefchafte verbergen muß. Em groferer wichtigerer 3med forbert alle meine Aufmertfamteit. Taufend gebeime Faben muffen angefnupft, taufend Unftalten im Berborgenen getroffen merden, damit, wenn die Cataftrophe, die aller Babr-Scheinlichkeit nach nicht mehr fern ift, eintritt, Confantin alle Mittel gur Sand, Beere geworben, Schabe, Freunde gefammelt, nichts dem Bufall überlaffen, und fo alle Krafte bereit finde, um ben großen Plan gu begrunden, und gu befestigen.

## Reunzehnter Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Mitomedien im October 303.

Tünf Monathe find nun im stillen Genusse der reinsten Seligkeit verstoffen; ich war glücklich — glücklich, wie vielkeicht Menschen es sonst nie oder nur auf kurze Augenblicke sind. Ich habe dieses Glück durch fünf Monathe genossen; ich darf nicht klagen, wenn es jeht zum Theil aushört, und düsstere Wolken hier und da emporsteigen, und die Zustunft meiner Vergangenheit gleich zu machen droshen. Mein Schwiegervater ist gestorben; das war die erste Störung unseres stillen Glückes. Er hat meinem Gemahle völlig verziehen, er hat ihn in den lehten Augenblicken mit rührender Zärtlichkeit behandelt, er hat sein erstes Testament zurückgenommen, und nur einen Theil seines Vermögens einem edlen, aber unglücklichen Verwandten zuges

wendet, den die Familie vorher tief gekrantt, und im Elende bennahe hätte untergehen laffen, wenn ihn nicht Agathokles nach allen feinen Kräften unterflütt hätte, ohne daß Leucippus jemahls erfahren konnte, wer sein unbekannter Wohlthäter sey. Nun hat Degesippus letter Wille sie auch öffentlich vereinigt; und Agathokles behandelt den neuen Freund wie einen geliebten Bruder.

Aber feine Stimmung mar ernft und buffer, und murde es immer mehr. Conftantin tam oft ju uns; fie unterredeten fich lange und angelegentlich, fie ließen mich oft Theil an ihrem Gefprache nebmen. 3d mußte Die Wichtigfeit ihrer Entidluffe, und ihren ernften Willen gum Guten bewundern; aber mein Berg gitterte in Geheim vor ben manderlen Berhaltniffen, Bermirrungen, Unftrengungen, die fie nach fich jogen, vor bem gemaltigen Treiben der Belt, das meinen Gemahl jest wieber ergreifen und mitten in feine Wirbel reifen wurde. 3ch tonnte alle biefe fconen großen Entwurfe für nichts anders, als ben Schwanengefang meines fillen Gludes halten. Aber unfre Geclen verfteben fich ju gut, um auch nur Ginen Gedanten, Gine Regung ungetheilt ju bemahren. Gr errieth mich, er verwies mir liebreich diefe Unmandlung von Egoismus, dem herrichenden Beifte der Beit; er ftellte mir vor, daß ich eine Romifche Burgerinn, eine Christinn fen. Ich ich erkannte die Wahrheit aller feiner Grunde; aber dennoch schauderte ich ben jedem Gedanten an die unruhige, ungewiffe Jutunft!

Run murde endlich befchloffen, daß Agathofles nach Guropa, und vielleicht bis nach Britannien geben follte. Er fundete es mir an, und troftete mich gartlich und liebevoll. 3ch betheuerte ibm. daß ich den Gedanken der Trennung nicht ertragen tonne: 3ch erflärte ibm, ich murde ibn begleiten, wohin er ginge, bis an die Gaulen bes Bertules, bis an's außerfte Thule It); feine Entbebrung, feine Befchwerlichkeit der Reife murde mir fo bart, fo fcmerglich werben, als ein Leben im Schooke der Bequemlichfeit und des überfluffes ohne ibn. Er gab endlich meinen Bitten nach, nachdem er mir vorher alles, mas ich ju bulben, ju fürchten haben konnte, mit den lebendigften Farben gemabit hatte; und als ich endlich weinend an feine Bruft fant, und ihm fagte, ich tonnte nicht leben ohne. ihn, da folog er mich beftig und mit naffen Hugen' an fein Berg, und geftand mir, bag es fein beiger Wunsch gewesen sen, sich nicht von mir trennen gu burfen, daß er vor meinem Musfpruche gegittert, und nur aus angftlicher Gorge für meine Befundheit und seine Baterhoffnungen fich verpflichtet gesfühlt habe, mir alles vorzustellen, mas ich magte und unternahm. D Junia! Welche Leiden, welche Beschwerlichkeiten mußten das senn, die ich nicht mit Freuden ertrüge, um seine Gegenwart, das Glück, mit ihm zu leben, damit zu erkaufen!

Co mard benn unfere Ubreife feft bestimmt, ale ploblich, ich tann eben nicht fagen, ein unerwartes tes, aber boch ein überraschendes Greigniß fie noch eine Beile verschob. Die Königinn von Urmenien endigte vor einigen Monathen ihr fcmermuthvolles Leben; und wenn ich mir bente, wie wenig gludlich fie fich felbft ben ber Erfüllung aller ihrer Bunfche fand, fo tann ich ben diefem Berlufte, wie Du mir einft fagteft, wieder nur die Burude gelaffenen bedauern, und auch diefe in dem gegen= wärtigen Salle nicht tief. Der Ronig tam vor zwen Monathen hierher, um feinem Comergen gn entflieben, um fich ju gerftreuen; und wirklich fab ich noch nie einen Menfchen, bem dieg Befreben fo bald und vollständig gefungen mare, als ihn. Die fcone Calpurnia, die Freundinn feiner verftorbenen Frau, mar natürlicher Beife Die erfte Perfon, ben welcher er Troft und Bernhigung fuchte. Gie weinte mit ibm, fie borte feine Rlagen an, in der Liebe für die Entriffene begegneten fich ihre CocIen; und mas tonnen bie Seelen bafur, wenn ein folches Zusammentreffen langer mahrt, als gerade der Schmerg erforderte, wenn man fich einander wieder, und abermahls wieder gu begegnen munfcht, und wenn endlich die Geelen in fo reigende Gullen eingeschloffen find, daß fle vor Bergnugen, einander in diefen Gullen zu bewundern, gar nicht mehr von einander icheiden wollen? Ich muß gefteben, Tiridates ift vielleicht die schönfte mannliche Befalt, die ich je gefeben babe; die Art und die ausnehmende Pracht feiner Rleidung tragen noch mehr ben, fie im vortheilhafteften, im mabren fonigli= chen Glang und Unftand ju zeigen. Dennoch glaube ich, wenn ich auch meinen Gemahl nie gefannt hatte, wenn ich noch in der Bluthe meiner Jugend= gefühle mare, diefe toloffalen Formen, diefe lebhaft und munter bligenden Augen, diefer Ausdruck von Lebensluft und Frohlichkeit murden mich nie angezogen haben. Calpurnia benet anders. Mur tann ich nicht recht faffen, wie der Ausdruck fo entgegengefetter Gemuther, fo gang verfchiedene Ericheinungen, ale Mgathofles und ber Ronig find, fo ichnell hintereinander diefelbe Derfon in derfelben Starte rubren tonnten. Doch mer ergrundet das menfchliche Berg in feinen Biderfpruchen und Inconfequengen! Es ift biernber nichts gu fagen,

und niemand zu tadeln, weil er auf eine Weife fühlt, die wir nicht begreifen konnen.

Schon ben bem erften Befuche, den fie uns einige Tage nach Tiridates Untunft auf der Billa machten, war es mir febr mahricheinlich, ber Ronig werde fich ben Calpurnien über feinen Berluft troften, und fie ben ihrigen gern und leicht über einen fo ichimmernden Erfat vergeffen. 3ch theilte Agathofles meine Bermuthungen mit. Er batte nichts beobachtet. Du weifit, Danneraugen feben in dergleichen Dingen nie fcarf; nur in unfere Geelen hat die Ratur über folche Dinge ein gar ju feines, ficheres Gefühl gelegt. Wir ahnen, wir ertennen diefe Erfcheinungen ben uns und Undern leicht, wenn wir auch von den Grunden oder Mertmablen feine deutliche Rechenschaft zu geben miffen. Ben der zwenten , britten Busammentunft blieb mir tein 3meifel übrig. Tiribates rebete mit meis nem Gemable von unferm Blude, von unfern Soffnungen mit feuriger, nicht mehmuthiger Begeifterung; er fprach von der Rothwendigkeit, feines Bolles Blud durch eine unbeffreitbare ruhige Thronfolge ju fichern, von dem traurigen Loofe der Regenten, die fo felten den Reigungen ihres Bergens folgen dürften, von der Rothwendigkeit, feine lieb. ften Gefühle, ben gerechteften Schmerg gu befiegen,

wenn es bobere Rudfichten forbern, u. f. m. und Calpurnia mard von diefer Zeit an von ber Mugufa und des Cafars Bemahlinn mit vorzüglicher Aufmerkfamkeit behandelt. Indeffen verbreitete fich das Berücht, und murde bald jur Bewigheit, Diocletian wolle das zwanzigfte Jahr feiner gludlichen Regierung und den Gieg über die Perfer durch einen fenerlichen Triumph in Rom, bas er, wie ich glaube, als Auguftus gar noch nicht gefeben bat, fepern. Es murden glangende Unftalten bagu gemacht, der abendlandische Augustus ebenfalls da= gu aufgefordert, und Tiridates fand es nun no= thig, einen Entschluß, der langft ichon feft in feiner Ceele lag, öffentlich ju erflagen, bevor ber Raifer Nikomedien verließe. Er marb feyerlich um Calpuritia ben ihrem Bater und bem Raifer, ber ben Proconful außerordentlich fchatt, und feine Ginwilligung fo fcnell und freudig gab, daß es wohl fcheint, diese Unmerbung fen nichts als eine Formlichkeit, und die Sache felbit icon vorher unter den Sauptperfonen verabredet gemefen. 216 er mit freundlicher Barme in Agathoffes drang, fei= ne Abreife gu verschieben, um Benge eines Beitpunctes gu fenn, ber für bas Blud feines Freundes fo wichtig ware, mochte er wohl fühlen, daß Diefe fonelle Bahl, diefe noch ichnellere Bollgie

bung Maathofles befremdete. Mit leichtem Ton, und noch leichterem Ginn entschuldigte er biefe Abereilung burch feine Berhaltniffe, Die Forderungen der Pflicht, die jabe Abreife des Raifers, und fagte, daß, da er nun einmahl hatte mablen muffen, alte Freundschaft, Achtung für Gulpiciens Ungedenfen, und des Proconfuls bedeutender Gin= fluß feine Babl auf Calpurnien gelenket batten. Algathoffes miderfprach nicht, er nahm mit unverftellter Freude Theil an dem Glücke feiner Freunde; und fo bleiben wir noch eine Beile bier, und ich febe nicht ohne Widerwillen einer unruhigen Beit voll Schimmer, Berausch und Berftreuung entgegen, melde die Bermablungs-Fenerlichkeiten mit fich bringen werden. Mein ftilles Glud ift geffort, wie ich Dir fagte, und es beginnt eine neue Epoche meines lebens, auf deren ungewiffere Schicffale ich mein Berg in ftiller Ergebung vorbereite. Leb mobl!

## 3manzigster Brief.

Calpurnia an ihren Bruber Lucius Pifo.

Nikomedien im October 303.

Lieber Bruder! Was wirst Du sagen, wenn Du diesen Brief erhälts? Ich bin Braut — und bald, sehr bald vermählt. Und mit wem? D Du crräthst es wohl. Es wäre mir nicht möglich, Dir alles so genau und regelmäßig zu erzählen, wie es sich machte. Wie könnte ich es auch? Ich weißselbst kaum, wie es kam — so schnell, so unverzmuthet, daß ich jetzt noch manches Mahl alles für einen Traum halte.

Genug, ich bin Tiridates Braut, und werde in Kurzem Königinn von Armenien senn. Es wird mich im Anfange Mühe kosten, mich in alle die Formen und Steisheiten des orientalischen Geresmoniels zu fügen; aber ich weiß eben so bestimmt, baß es mir gelingen wird, und ich mit eben so viel Agath. III. Th.

Anstand Königinn senn werde, als ich bis jest mit Anmuth ein römisches Mädchen war, und mit Burde eine Nikomedische Matrone geworden ware, wenn es die Götter so gefügt hätten.

Das thaten fie nun aber nicht, und fo murde ich querft aus der Bertrauten die Freundinn, aus ber Freundinn die Beliebte, aus der Beliebten Die Brant bes ebelften, liebensmurdiaften Fürften! Denn ich muß Dir fagen, es gibt fein gefährlicheres 21mt für ein junges Dabden, als die Bertraute und Trofferinn eines ichonen Unglücklichen ju fenn. Das Mitleid ift eine gar ju verratherifche Empfindung. Bir murden einander mit jedem Tage lieber, nothwendiger. 3th fand Berftreuung und Freude in feinem lebhaften Umgange; er beweinte querft mit mir feinen Berluft, ergablte mir von den erften Tagen feiner Liebe, feines Gludes, und fand es gulett unmöglich, ohne diefes Glud gu leben. Außere Umftande trafen nun auch gufam: men. Des Augustus ichnelle Abreife machte eine abereilte Erklarung nothig, wenn wir nicht mit unferer Berbindung bis ju Diocletians Biederfunft, die vielleicht in einem Jahre Statt haben Fonnte, marten wollten. Du tennft die Berhältniffe der perbundeten Furften ju dem romifchen Sofe, Du tennft Urmeniens Lage in Rudficht der Perfer.

Es liegt alles baran, die Thronfolge bestimmt und unbeftreitbar festzuseben. Diocletian felbit fchien bieg ju munichen. Die Beit mar turg; Tiribates entichlog fic. Er fragte mich: und tonnte ich wohl Rein fagen? Bas, um aller Gotter millen, batte ich gegen ihn einwenden tonnen? Dag unfere Berbindung übereilt fen? 2ch! ich tannte ibn feit zwen Jahren genauer, als wenn er diefe gange Beit über fich um mich beworben hatte; benn ich fah ibn ohne Borurtheil, und er hatte feine Urfache. fich vor mir ju verftellen. Daß ich ihn nicht mit ber Leidenschaft liebte, die manche Menfchen jum Glude einer Berbindung für nothig halten? Das ift Grille. 3ch achte ibn, weil er es burch taufend Vorzuge mohl verdienet, und feine Beftalt gefällt mir. Das ift alles, mas ich zu meinem Glude bedarf. Meine Forderungen an euer Gefchlecht maren immer mäßig. Milefifche Mahrchen fann man träumen; in der wirklichen Welt geht alles anders gu.

Es ist über dieß auch kein unbedeutender Borgug, Königinn, wenn auch nur Königinn eines verbündeten Staates zu werden. Augustus gibt es höchstens zwen, und zwen Safarn; da ift nur Raum für vier römische Jungfrauen oder Matronen. Auch ist der Augustus gewöhnlich nicht mehr in der Blüthe der Jahre. Wie unbandig mußte der

Chrgeis einer Römerinn fenn, die, wenn felbst Diocletian sich zugleich mit Tiribates um ihre Sand bewürbe, den alternden, rauhen Illyrier vor dem jugendlich blübenden Fürsten mahlen könnte, den alle Grazien schmuden!

So ist denn also mein Schieffal bestimmt, unwiderruflich, wenn nicht außerordentliche Ereignisse
bazwischen treten! Seltsam! Wenn ich mir das
recht lebhaft denke, so wandelt mich eine Art von
Grauen an. Beirathen — mein Loos in die Hand
eines Mannes legen, ihm in ein fernes Land solgen, wo er unumschränkt gebeuth, wo niemand ist,
der ihm Widerstand leisten darf — wahrlich, der
Schritt ist ernst, so ernst, daß, wenn ich alles das
früher so würde bedacht haben, ich ihn vielleicht
nicht gethan hätte!

Run ift nichts mehr zu andern. Meine Berbindung ift öffentlich erklart, der Augustus selbst hat über meine Sand entschieden. Tiridates ist trunken von Freuden. Er liebt mich leidenschaftlich, und er ist keiner Berstelling fähig. Aber wie lange wird dieß mahren? Und wie kann ich mich vor dem Loose meiner Freundinn schüßen, oder wie kann ich erwarten, ihm zu entgeben? Und auf diesen Punkt wird einst so vieles ankommen. Sier ist es nöthig, alle Kraft des Berstandes, alle Macht über sich

und über Andere, alle Erfahrung in Gulfe gu nehmen. Mein Schicfal wird in feiner Sand liegen, niemand wird, niemand fann fich meiner annehmen; ich muß mir felbft alles fenn, ich muß mich fchuten, ich muß feft fteben, und bas tann ich nur, wenn ich mich nie vergeffe. Rie miffe, nie fühle er fich meines Bergens gang ficher und im uneinges fchrantten Befite Desfelben, nie verliere mein Beift Die Berrichaft über fein Berg! 3mar fo lange et noch etwas ju munichen, gu hoffen, gu fürchten bat, fo lange er liebt, wird es leicht fenn, auf ibn gu wirken; aber wie flug ich mich auch betragen mag, fo wird die Beit doch tommen, wo fremde frifchere Reize, oder allmähliche Bewöhnung diefe 21rt von Bauber gerfforen. Bis alfo die gefährliche Cpoche eintritt, muß feine Uchtung für meinen Charatter, für meinen Berftand fo feft gegrundet feyn, daß bie Freundinn feines von den Rechten verliert, die die Beliebte batte, und feine Untrene nichts meiter für mich fenn tann, als ein flatternbes Gpiel, bas ich ibm gern gu feiner Unterhalfung gonne.

Rie merbe ich mich in die Angelegenheiten fetnes Reiches mifchen, wenigstens nie unmittelbar. Sucht er in manchen Fällen den Rath der Freunbinn, fann ve fein Berg erleichtern, wenn er feine Sorgen zuweilen in meine Bruft niederlegt, so will ich ihm reblich tragen und forgen und benten belfen. Die werde ich meine, engbegrangte Sphare verlaffen; aber auch nie foll er vergeffen, daß ich meinem ichonen Baterlande, bem Leben im Cchoo-Be einer edlen ruhmvollen Familie, bie mich gartlich liebt, entfagt babe, um ihm in feine Gebirge su folgen, und die Gattinn eines Barbarifchen Tyrannen gu merden, wie fich Gulpiciens Bater ausdrudte. Über einige diefer Dimitte habe ich mit dem meinen mehrere ernfte fenerliche Unterredungen gehabt, und nie werde ich der weifen Behren vergeffen, die er mir mit Ruhrung, mit vaterlichen Thranen gab. 2ch er freut fich mohl, mich fo glangend und an einen fo murbigen Gatten verheirathet gut wiffen; bennoch fühle ich, baf der Bedante, ein Rind zu verlieren, an deffen fteten Umgang er fo gewohnt war, ihn manches Mahl mehmuthig macht. Dann ergreift diefe Stimmung auch mich; aber ich bemühe mich, fie, wie jede weiche ihrer Urt, gu verscheuchen. Wenn ich nicht als Bestale leben und fterben will , ftebt mir biefe Trennung immer bepor; und ich fonnte mir doch unter allen Mannern feinen benten, um beffentwillen ich fie lieber ertruge, ale Tiridates.

Keinen? Man muß nie falsch fenn. Das, mas ich für Tiridates empfinde, ift viel andere, als mas

ehedem meine Bruft so unruhig, so unabläßig bewegte. Doch kommt dieser Unterschied vielleicht
wohl nur von der Art des Berhältniffes, und nicht
von dem Gegenstande desselben her. Ehemahls
war ich ungewiß, zweifelhaft, meine Phantasie aufgeregt, alle Seelenkräfte in Spannung; jest ist
alles stille und sicher, und so ist mein Gefühl nur
ruhiger, aber vielleicht nicht kälter.

Sen dem, wie ihm wolle! Ich mag nicht darüber grübeln; es nüßt zu nichts, und kann nur
schaden. Agathokles wird Zeuge unserer Berbindung seyn; ich habe den Gedanken, ihn darum zu
bitten, in Tiridates erregt, ohne daß er meinen Wunsch errieth. Ich weiß nicht, welche Art von
folzer Befriedigung ich darin suche; genug, ich
wünsche und sehe es als einen Theil der Freuden
ienes wichtigen Tages an, daß er gegenwärtig sep.

Leb wohl, lieber Bruder! Meine Lebensart ift jest fehr beschäftigt, sehr zerstreut; Du wirst es diesem Briefe abgemerkt haben. Bevor ich Niko-medien verlasse, und mich noch um viele, viele Meislen weiter von Dir entferne, schreibe ich Dir sicher noch ein Mahl.

# Ein und zwanzigster Brief.

#### Conftantin an Agathoffes.

Salona 12) im Januar 304.

216 wir uns in Byzang trennten, Du mit Deiner liebenswürdigen Frau nach Athen gingft, und ich bem Muguftus auf feinen Befehl nach Rom folgte, um Beuge feines Triumphs gu fenn, ba bachte ich nicht, daß jene Ereigniffe, von benen mir, als in ferner Butunft möglich, fprachen, fcon fo bald ihre dunteln verhangnifvollen Chatten über unfere Gegenwart werfen, und uns nöthigen murben, Plane und Entichluffe, beren größeres Berdienft boch wohl Reifheit und befonnene Borbereitung ift, vielleicht mehr als aut ift, ju beschleunigen. Wie Galerius die Burnafegung ertrug, daß nur die benden Auguste ben Triumph fevern, er und mein Bater bingegen von diefem Ruhme gang ausgeschloffen fenn follten, haft Du fcon in Nikomedien gefeben, als nach den Sochzeitfenerlichkeiten bes Ronigs von

Urmenien fich alles gum Aufbruche anschickte, und auch er bereit fchien, ben Auguftus nach Rom gu begleiten, und an dem Triumph Untheil gu nebmen, den er durch feine Tapferteit mohl verdient hatte. Die alte Gitte, welche die Berdienfte der Cafarn ihren Batern gufdrieb 13), obwohl fie bem Diocletian jum gunftigen Bormand biente, befriedigte den Stolg des milben Gafare nicht, ber fich wohl bewußt war, daß dief Mahl nicht fein Pleineres friegerifches Berdienft vor dem größern des Augustus ju verschwinden hatte, der es tief fühlte, daß durch feinen 21rm allein die Borber errungen worden maren, mit benen fich ber langgehafte Augustus nun in Rom fcmuden follte. Daß er nicht muthete , daß er diefe Rrantung fo gelaffen, mit fo fcmeichelnder Ergebung ertrug, Diefe bumpfe, ahnungsvolle Stille ließ mich eben mit größerm Rechte ein berangiebendes Gewitter fürche ten. Bie ficher mußte Galerius feines Erfolges fenn, ba er ben rauben Krieger gang unter bem gefdmeidigen Sofmanne ju verbergen mußte!

Ich theilte Dir damahls meine Beforgniffe mit; Du schienft es nicht so anzuschen, und ich verwies Dich auf die Zukunft. So langte ich mit dem Augustus in der hälfte des Novembers nach einer sehr glücklichen Fahrt in Oftia au. Die Feygering geachtet, nichts übereilt, nichts unter, nichts über feinen Werth und Ginfinft geschäht werden; und wie mehr und die Greigniffe zu brangen und in Gabrung zu bringen icheinen, je nöthiger ift es, seine ruhige Fassung und den einzigen Puntt, auf ben alles ankommt, nie aus den Augen zu verlieren.

Mein Bater war febr getrantt burch 'jene auffallende Sintanfebung. Es mag fenn, daß er mit bulden mußte, mas eigentlich nur feinem Befahrten galt. Indeffen trug er es wie ein großgeffiniter Fürft, wie ein edler Mann. In Choracum find Die Bicennalien mit anffandiger Pracht, wie in al-Ien Sauptftabten bes Reiches begangen worden. Reine beuchelnde Gefchmeidigkeit, feine überfaute Freude entwürdigte bas Berhaltnig und bae Betragen meines Baters. Er bat nit gefchrieben; fein Brief ift voll gartlicher Beforanif um mich, er tennt bes Galerius Befinnungen; er weiß von der Rrantheit des Auguftus , und fürchtet, wenn eine entscheidende Cataftrophe eintreten follte, alles für mich in Diefen Deovingen, Die gang bem Bepter bes duftern Cafare unterworfen, und eben darum mit feinen Greaturen angefüllt find. 3ch bin giemlich unbeforgt, weil ich die Umftande, meine Gefahr, und die möglichen Rettungsmittel fehr genau fenne; aber ich begreife, bag in einer fo großen

Entfernung ben den unfichern Gerüchten feine Lies be leicht beforgt werden fann.

Er will mir den treuen Lehrer meiner Rindheit. den edlen florianus, fenden, der mir theils fchrift. lich, theils mundlich verschiedene Nachrichten und Warnungen bringen foll, die zu meinen Abfichten unentbehrlich, und ben der jegigen lage der Ume ftande feinem Briefe anzuvertrauen find. 3ch freue mich febr, ibn nach fo langer Beit wieder gu feben, und fürchte nur, ihn viel verandert gu finden. Du weißt die Befchichte, die fein fonft fo ftilles icones Leben vergiftet hat. Gieb bier eine neue Beranlaffung, mich der Rafte meines Bergens, wie ihr es nennt, ju rubmen und gu freuen. Bas fonnte Alc. rianus fenn, und mas ift er? Co viele Macht hat die Leidenschaft! Co gefährlich ift's, von ihrem füßen Bifte nur gu toften, felbit im reifen mannlichen Allter !

Solltest Du ihn in Laureacum 26) feben, wie ich nicht zweisle, so freue Dich im voraus, eines der edelsten Gemüther, der reichsten Gerzen Delnen Freund nennen zu können. Das wird er seyn, das ist er schon; denn er kennt Dich durch mich. Gruße Deine liebenswürdige edle Theophania herzelich von mir, und leb wohl!

3wen und zwanzigster Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Laureacum im Man 304.

Secht Monathe bin ich nun in einem andern Welttheile, weit, weit von Dir, weit von meisnem Vaterlande entfernt. hier ist kein milbes Klima, wie in den schönen Gesilden Kleinasiens, hier weht keine laue Luft durch immergrünende Gebüssche, und bringt den tausendfachen Valsamdust, aus bunten Vlumenkelchen gehaucht, kein ungetrübter himmel lächelt über Pinien und Zederhalnen. Gine düstere, wilde, aber selbst in dieser Düssterheit erhabene Natur umgibt mich hier, und sie ist mir nicht so fremd, als meinem Ugathokles; denn ich habe manche ihrer Seenen in noch ungestörterer Furchtbarkeit an den Ulfern des Vorps

sthenes kennen gelernt. Auch diesen Gegenden fehlt es nicht an eigenthümlichen Reizen, und ein Gemüth, das Sinn für stille Größe und den ernsteren Ausdruck der Naturscenen hat, kann leicht in den Umgebungen, in denen ich jest lebe, etwas sinden, das sie ihm lieber und anziehender machte, als jene lachenden Gesilde, auf die der himmel ohne Juhun oder Austrengung des menschlichen Fleißes aus immer reichem Julhorne seine milden Gaben gießt.

Diese Provingen, die nicht feit febr lange unter Romifder Berrichaft fteben, tragen überall das Geprage fühner feffellofer Ratur, der die Sand des Fleifes nur einen fleinen Theil gur Befriedigung der erften Bedürfniffe abgetampft bat. Das gange Land ift mit Gebirgen bedeckt; nur jenfeite des breiten Stromes, der in einiger Entfer: nung von uns gegen Often binabftromt , ift ber Boden flacher, und auch Laureacum liegt in einer Ebene, mo der Unafus 17), nach einem langen muhevollen Laufe burch Schluchten und Balber, iber Felfentrummer und Bergfturge fich endlich ruhig in der fonnigen Chene ausbreitet. Gin mehmuthiges Bild! Dort unten fließt ichon der große Strom, in deffen Rluthen er fich bald verliert. Rur furge Beit mar ihm vergonnt, ber Rube ju

genleßen, und die muden Wellen, kaum vom heistern Sonnenftrable erwärmt, fturzen dort schon in die Gewässer, in denen sie Nahmen und Dasseyn verlieren. Wie manchem Sterblichen sah ich ein gleiches Loos fallen! Wenn sein hartes Schickfal endlich abließ, ihn zu verfolgen, wenn seine stillen, gerechten Wünsche erhört schienen, dann rief ihn der Tod aus dem Kreise seiner Freuden ab, gleich als wäre hiernieden nicht Raum für solch ein Glück, das nur in bessern Welten zu bluben bestimmt ift.

Agathofles hat mit mir manche kleine Reise in diese düstern Wildnisse gemacht, aus denen der Anasus und alle die Ströme herkommen, die sich in den Danubius verlieren. An ihren Usern winden sich die Straßen aufwärts, ihren Quellen entgegen; sie zeigen dem Wanderer den Pfad in die geheimen Thäler, aus denen sie herabkommen, und der Weg, den die lebendige Fluth ben der ersten Gestaltung dieser Erde nahm, die Tiesen, durch welche sie sich Bahn machte, um heraus in die Ebene zu gelangen, sind meist auch der einzige Weg, auf dem man hinein gelangen kann. Dicht verwachsene Wildnisse empfangen den Wanderer, in denen vielleicht noch nie eine Art erschollen ist, nie ein kuftritt gewandelt hat, himmelanstreben-

de Felfen tragen felbft jest im Frühlinge noch Schnee auf ihren fahlen Sauptern, milde Bergftrome ffürgen fich braufend von gaben Soben; dann öffnet fich ein gebeimes Thal, und im Choos fe maldiger Berge und ichroffer Kelfen liegt ein ftiller Bafferfpiegel weit ausgebreitet, beffen ein= fames Ufer nur Bogel oder verirrte Gemfen befuchen. Reine Menfchenfpur ift gu finden, nur bie Laute der Ratur tonen bier; wir find allein mit ihr, die in ungebrochner Rraft um uns maltet, allein mit ihr und unferm gemeinschaftlichen Coopfer. Seine erhabene Begenwart wird Doppelt fühlbar in diefer einfamen Bildnif, fein Dauch erhalt und tragt fie und uns; bier ergreift feine Rabe uns mit Schauer, Chrfurcht und Liebe. Die taufendiabrigen Gichen verfclingen die fübngeformten Afte jum luftigen hohen Dach, und bilden einen murdigen Tempel; überall ift Bobeit, Ginfalt, Stille und Brofe.

Unwillfürlich wirkt diese Umgebung auf unfer Innerftes. Ich fühle es, daß ich hier ernfter gesworden bin, als ich in Synthium war. Der hims mel ift hier fehr oft trübe, in feltsamen Gestalten ziehen sich die Nebel, die aus dem Strom und den dichten Wäldern aufsteigen, um die dunteln Berge herum, die nördlichere Sonne vermag nicht

Agath. III. Th.

immer, fie gu gerftreuen; bann fammeln fie fich , verbeden das freundliche Blau, oder ergießen fich in unaufhörlichem Regen über die minterlich buftere Landichaft. Golde trube Tage machen unfes re Unfichten ebenfalls trube, ohne dag wir uns deffen bewußt find, und über dief tragen die täglichen Begebenheiten auch nicht dagu ben, ein ern= fter gestimmtes Gemuth gu erheitern. Es find gu traurige, ju grauelvolle Scenen in diefen Begenben vorgefallen; man bort von allen Geiten gu viel von dem Digbrauche des gewaltigen übermuthe , von der Graufamteit des Partengeiftes und den taufendfachen Rederenen, Leiden, Qualen und Todesarten, die bier die verfolgte Uniculd von ihren Drangern erdulden muß, als daß man feines lebens recht froh werden fonnte, felbit wenn ein Paradies um uns ber lachte. Es find boch im Grunde nur die Menfchen, die uns die Erde lieb oder leid machen konnen, und ein glude liches Paar, wie Agathoeles und ich, murde auch in noch dufterern Wegenden ale diefe find, felig le= ben, wenn es möglich, wenn es billig mare, Aug' und Berg vor ben Leiden feiner Bruder ju verfoliegen.

Ich habe hier unter manchen feltfamen und anzichenden Gegenständen, die mir diefe Gegen=

den ichon zeigten, auch die Befanntichaft eines Maddens gemacht, das gang gu diefen Umgebungen paft, und in fich das treuefte Bild der Ratur um fich ber: darftellt. Ge ift jene Baleria, die Frucht einer geheimen Liebe Diocletians, melde in Britannien geboren und erzogen: morden mar. 3d erinnere mich, Dir einmahl einen Theil ihrer Beschichte geschrieben zu haben, wie ich fie von: Conftantin ergablen borte. Gin ftiller tiefer Rummer liegt auf diefem iconen: Befichte, deffen blenbende Beife faum durch einen leichten Unfing des garteften Roth belebt wird. Große dunkelblaue Augen: bewegen, fich langfam unter langen feibenen Bimpern, und die Farbe ber Hugen wiederhohlt fich lieblich in dem feinen Geader, das die blendende Saut durchschimmert. Ihre lange fclante Beftalt ift nicht foly, taum aufrecht, bas icone Ropfchen, von goldenem Gelode umfloffen, fintt: beständig auf die Bruft; ihre gange Saltung jeugt von tiefem Rummer: Co erfchien fie mir, ale ich) fie das erfte Dahl fah, bas angiebenofte Bild der Schwermuth und ftillen: Ergebung. Geit zwen Jahren hat fie feine Rachricht mehr von ihrem Lehrer und Freunde: Er wollte nicht, daß fie ibm: noch fdreiben follte; und fein Bunfch ift ihr Ge= feb ;, fie werehrt feinen Billen, feine Entfcbluffe:

mit jener Beiligkeit, mit der vielleicht nur die ersten Jünger die Gebothe ihres Meisters ehrten und hielten. Treu und unauslöschlich bewahrt sie fein Bild in ihrer Bruft, Religion, Tugend und die Gluth der ersten Liebe verklären es in himmlischem Glanz, und nicht inniger hängt sie an den Lehren unsers göttlichen Stifters, als an den Aussprüschen ihres Freundes.

Ihre Pflegealtern haben sie auf Befehl ihres Baters hierhergeführt; denn seit man sie aus ihrer heimathlichen Insel, von der sie nie ohne wehmuthige Begeisterung, ohne Thranen spricht, entfernt hat, ist ihr Leben sehr unstät, und ihr Ausenthalt überall nur kurz. Sie ergibt sich in dieß schwere Schickal, nachdem mancher vergebliche Kampf, mancher vereitelte Bersuch zur Flucht sie belehrt hat, daß eine höhere Macht über sie waltet, der zu entsliehen sie zu schwach ift. Übrigens liebt sie ihre Pflegeältern, die mit schwerem Berzen die Besehle des Augustus an ihrer geliebten Schusbessphlenen üben; und dieß einzige Gefühl, sagte sie mir neulich, schützt sie vor Verzweissung.

Ich sehe wichtigen und erschütternden Auftritten entgegen. Agathotice weiß, daß Florianus auf dem Wege hierher ift, um nach Salona zu geben, und dort mit Conftantin zu fprechen. Noch ahnet

Valeria nichts davon; und ich weiß nicht, ob ich es ihr sagen oder verbergen, und ihre Pflegeältern bitten soll, sich mit ihr zu entfernen. Ich würde sie sehr schwerzlich vermissen, wenn ich sie verlieren sollte; denn ich bin ihres Umganges schon sehr gewohnt, und ich fühle wohl, daß auch sie mit Liebe und innigem Vertrauen an Agathokses und mir hängt.

Bon meinem hauslichen Glude fage ich Dir nichts; Du tennst es, es ist größer, als ich es je dachte, je hoffen konnte. Ein gesunder blühender Knabe knupft seit etlichen Monathen ein neues im niges Band zwischen uns. Agathokles, meine thenze Junia, ist der beste Bater, wie er der zärtlicheste Gemahl, der treueste Freund ist; und mir bleibt keine Sorge für diese Welt, als Gott zu bitten, daß er mir mein Glud und die stille Schen erhalte, mit der ich es zitternd, aber selig genieße.

### Drep und zwanzigster Brief.

### Agathoties an Conftantin.

Laureacum im Junius 304.

Orofe Gemüther hat, wie ich glaube, und wie die Geschichte Tehrt, die Borsicht darum von Zeit zu Zeit erweckt, und mit vorzüglichen Gaben auszgernstet, daß sie gleich himmelanstrebenden Felsen die Gewitter, welche das Menschengeschlecht treffen, mit höherem haupte tragen, und so den Übriegen zum Schutz und zum Beyspiele dienen sollen, woran ihre Schwäche sich erhebe und stärke. Noch erhebender wird solch ein Muster, wenn jenes starke Gemüth zugleich ein zum herrschen berufenes ist, und sich sein göttlicher Beruf, Andere zu leiten und zu zügeln, zuerst an der Macht offenbart, die es über sich selbst und seine edelsten Triebe ausübt. So, o mein Constantin, kenne ich Dich seit dem ersten Augenblicke, wo wir uns sahen; so hast Du Dich

ftets bewährt, und fo wirft Du es ben der Rache richt thun, die ich Dir gu geben habe.

Bir erwarteten feit einiger Beit bie Unbunft Deines verehrten Lehrers und Freundes, des Centurio Eneus Morianus, bier in Laureacum. Gin Bufall wollte, baf gerade jest auch Baleria mit ihren Offegealtern fich bier befand. Bon Dir unterrichtet, theilte ich dem Uffinius Ponticus meine Radricht mit, und überfieß es ihm, gu thun, mas Seine Pflicht erheifden murbe. Er machte auch wirklich in aller Stille Unftalten gur Abreife; aber une vermuthet traf Morianus um mehrere Tage fruber ein, und Mquilinus, ber Prafect ber Stadt, ein Geschöpf und treues Wertzeng bes graufamen Balerius, ließ ihn auf ber Stelle als einen Ausfpaher, als einen verbachtigen Abgefandten bes Confrantius verhaften, und ihm abnehmen, was er an Briefen und Schriften fur Dich und Diocletian nach Salona ben fich hatte. Bergebens mandte ich alles an; mas in meiner Macht ftand, um dem Prafecten die Ungerechtigkeit, Die Befahr feines miderrechtlichen Unternehmens einsehen zu machen und Morianus gn befregen, mit bem mir fogar nicht erlaubt murde gu fprechen. Die Rube, mit der ber Prafect auf feinem Beginnen bestand, Die Gicherbeit, mit ber er verfuhr, ließen mich bald fürche

ten, daß er nicht ohne höbern Befehl handle, daß bas, mas mir anfangs ein Ausbruch unverftandi= ger Barte ichien, lange bereitete, gebeifene Dagregel mar, modurch fich Galerius Ginficht in alle unfere Plane, und Rache an Dir verschaffen mollte. Sein widriges Borhaben miflang doch gum Theil. Florianus mar befonnen genug gemefen, die geheimften Briefe auf feiner Bruft ju vermahren. Er verlangte mit mir gu fprechen; man verweigerte es ihm durchaus. Ufinius Ponticus, ber, fo lange Alorianus verhaftet mar, feine Gefahr für Das lerien fah, blieb in Laureacum, und mandte alles an, um feinen alten Freund zu befregen, oder ihn menigstens gu feben. 2luch feine Bemühungen maren fruchtlos. Baleria fcmebte gwifden Furcht und hoffnung, Freude und Bergweiflung. Da faßte, als er feine Möglichfeit fab, feine Briefe, feine Rachrichten, ben gangen 3med feiner wichtigen Sendung an Dich und ben Auguftus in treue Sanbe niederzulegen, Florianus endlich muthig ben Entfolug, fie zu vertilgen. Unbemertt, wie er hoffte, und langfam mar er dabin getommen, an ber glamme der Lampe, die fein Gefängnig erhellte, und ju ber er, bamable noch ungefesselt, mit einiger Dube ju gelangen gewußt hatte, die Briefe ju verbrennen. Sein Beginnen mard entdedt. Die Bes mifheit, daß er noch geheimere Briefe befessen, und der Berdruß darüber, daß er fie den Augen seiner Feinde zu entziehen gewußt hatte, entfesselten nun den ganzen Grimm des Aquisinus, und lies fen ihn ohne. Schonung gegen seinen Gefangenen wüthen. Unter nichtigen Borwänden, denen man eine Aut von rechtlicher Form zu geben suchte, ward er vor das Tribunal gezogen, deffen Bepfiger, würsdige Gehülfen des Präsects, das Urtheil schon gesfällt hatten, ehe noch der Angeklagte erschienen war. Er mard zum Tode verurtheilt.

was in meiner Macht ftand, um, wo nicht das Lesben Deines Freundes, doch wenigstens unter alserlep scheinbaren Borwänden einen Ausschub von ihm zu erhalten, bis der Gilbothe, den ich gleich ben Florianus Gefangennehmung an Dich abgefertigt hatte, zurück seyn würde. Sey es nun, daß Aquilinus meine Absicht merkte, sey es nun, daß Aquilinus meine Absicht merkte, sey es, daß er gemessene Beschle von seinem Gebiether hatte — mit der größten Urbanität und unter stäten Bersiches vungen seiner Achtung und seines Bedquerns, daß er meinen Bunschen nicht willsahren könnte. schlug er mir meine Bitten ab. Ich ging tief bekümmert weg. Am zweyten Tage ließ er mich rusen. Mit glatten Worten und Schmeichelepen, die mich ems

poeten, ba ich fie fur nichts anders halten tonnte, als für die Galle niedriget Bosbeit und Dus de, fagte er mir, aus Rudficht gegen mich und aus mabrer Achtung gegen feinen Befangenen, def= fen ebles Betragen ibn innigit bemege, molle er bas lette', bas einzige Mittel verfuchen , bas ihm zu feiner Rettung bliebe, obwohl er gefteben muffe; baf er nichts Beringes mage, und diefe Rache giebigfeit ihm vielleicht bedeutenden Berdruf gne gieben konnte. Alorianus follte, wie fcon viele vor ibm in diefen Gegenden gethan, feinen Glauben abichmoren, ber dem Galerius fo verhaft fen, und er hoffe bann, baf ber Gafar Diefes Opfer nicht mit Unwillen aufeben, und es ibm, bem Aquilia nus, verzeihen werde, daß er ibn bafür fren gelaffen, und ihm das leben gefchentt habe.

Bas ich geantwortet habe, was ich antworten konnte, weißt Du im voraus, und auch Florianus that, was ich und Du nicht anders erwarten konnten. Aber der Wunsch; ein Leben, das er nicht mehr erhalten konnte, das er auch ohne diesen schimpflichen Preis längst nicht mehr zu erhalten wünschte, wenigstens nicht nutlos hinzuopfern, bes wog ihn zum Schein, sich jener entehrenden Bedingung zu fügen. Er täuschte mit schlauer Klugheit seine Berfolger, und erboth sich, an dem von

n bestimmten Tag öffentlich auf bem Forum

ber Stadt ihr Berlangen zu erfüllen. Das Berücht von feiner Billfahrigfeit, von dem Schanfpiele, das man zu erwarten hatte, lief in Laureacum und der Begend ichnell umber. Es gelangte auch gu uns und zu der ungludlichen Baleria. Bir glaubten es nicht; mir ahneten etwas von bem Borhaben bes ungludlichen, eblen Mannes, ohne jedoch alles errathen zu tonnen. Baleria mar am gemiffeften, am hoffnungelofesten von feinem fichern Tode überzeugt. Gie batte durch Lift und Gold fich ohne unfer Biffen fcon ein Dahl den Weg in feinen Rerter gebahnt, fie hatte vertleidet mit ihm gefprochen, ihr batte er, fo viel fie es faffen tonnte, die Auftrage an Dich mitgetheilt, und Du wirft von mir erhalten, mas ich burch diefes treue, bedauernsmurbige Wefen, als ein beiliges Bermachtnif ihres über alles verehrten Freundes, für Dich erhielt.

Der Tag des großen angstlichen Schauspiels brach an. Noch muß ich Dir vorher fagen, daß die Graufamteit des Galerius und seiner Wertzeuge in diesen Gegenden bereits bedenkliche Folgen für das Christenthum hatte. Wiele haben lieber ihr Leben, als ihren Glauben geopfert, aber auch viele — und wer kann dem großen, meist ungebildeten haufen dieß wohl strenge verargen? — viele haben, mude der Neckerenen, die ihr ganzes irdisches

Blud zerftörten, geschreckt durch die unerhörten Martern, unter denen die Muthigen ihr Leben lassen mußten, das einzige Rettungsmittel ergriffen, das die Lift ihrer Verfolger ihnen ließ — fie haben den Göttern geopfert, und solche Abschwörungen, wie man fie Deinem verehrten Freunde zumuthete, waren nichts Neues in dieser Zeit.

Defto nothiger, befto wirkfamer mar jest ein Benfviel, und gmar ein großes, in die Augen fallendes, ein Benfviel an einem Danne, ben Rang, Berhältniffe und perfonliches Berdienft ohnedies auf einen erhabenen Ctanbpunct geftellt hatten. Das mochte Dein edler Freund mohl erkannt, und feinen Dlan barauf gegründet haben. Gine ungablige Menge Boltes, und barunter febr viele Chriften, maren versammelt. Florianus ericien, im gangen feperlichen Schmude feines Standes, eine edle, ehrfurchtgebiethende Geftalt, in der vollen Reife bes mannlichen Alters. Alle Augen maren auf ibn geheftet; Mitleid, Liebe, Reugier, Bewunderung und Digbilligung mahlten fich auf ben Befichtern, je nachdem fein Borhaben oder die Borfellung, die man fich von ihm machte, die Bemus ther verschieden bewegte. Das Opferfeuer vor einem Gotterbilde murde angegundet, ber Priefter reichte dem Centurio das Rauchfaß, und mit Une

fand flieg er die Stufen binauf, von denen er die Berfammlung leicht überfeben tonnte. Jest, fatt ju opfern, mandte er fich gegen das Bolt, und mit hinreißender Beredfamteit, und einem Tone ber Stimme, der tief in die Bergen drang, mit flammendem Blicke, die Gluth des edelften Bornes auf der dunkeln Wange, bob er an, feinen Abichen vor ber ihm gugemutheten Sandlung, die Diedrigkeit bes Götterdienftes, die Burde feiner Religion, und die hohe Belohnung der muthigen Betenner gu Schildern. Der Prafect geboth ihm Stillfcmeigen; aber das Bolt, das ben fühnen Redner gu horen wünschte, überstimmte den Befehl. Morianus fuhr fort, er ermabnte feine Bruber gur Ctanbhaftigfeit, er verwies fie auf ein befferes Leben. Da brangen die Pratorianer ungeftum von allen Geiten berben, ein milder Tumult erhob fich, ber Prafect, von Born außer fich, gab ichnell Befehl gu feinem Tode, - die Bache bemächtigte fich des Gefangenen, der ihrer Buth überlaffen murde. Das Wolf fuchte ibn ju befrepen; aber feine Bemubungen maren vergeblich. Um feine Beit gu verlieren, um feine Möglichfeit der Rettung übrig gu laffen, fchleppten die muthenden Goldaten ihn auf die Brade, und frurgten ihn von dort in die Bluthen des Unafue, ber eben von beftigen Regenguffen im Gebirge geschwellt, ftrudeind und schäumend daher braufte, und fein Opfer gierig verschlang 28).

So endete Dein trefflicher Freund ein Leben, das, ftets der Tugend geweiht, duch noch in den letten Augenbliden nur diefen 3wed hatte, und schied mit dem Bewußtseyn aus dieser Welt, ein hohes Benspiel gegeben, und einen Eindruck in den Gemüthern hinterlaffen zu haben, der bald fegensvolle Früchte der Treue, des Muthes tragen würde.

Ich fete nichts weiter hinzu. Alles, was ich fagen könnte, wurde den Gindruck, den die einfache Erzählung ben Dir sicher hervorbringen muß, nur schwächen oder stören. Ihm ift wohl, und felig derjenige, der einst mit solchem Bewußtsen, zu solchem Zwecke, wie Florianus, fein Leben hingeben kann! Leb wohl!

## Bier und zwanzigster Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Lauregeum im Julius 304.

Ich habe sehr trübe Tage durchlebt, meine Junia! Schon seit ich Roricum betrat, verging vielleicht keine Woche, wo nicht irgend ein Bepspiel uners hörter Grausamkeit von Seiten unserer Berfolger, oder schimpflicher Weichheit und niedrigen Eigennutes von Seiten so mancher Abtrünnigen mein Gery mit Trauer, meine Einbildungskraft mit düftern Vildern erfüllte. Das traurigste von allen erlebte ich hier in Laureacum. Florianns ift todt. Er siel, ein Opfer des Hasses, ein strahlendes Beyspiel für so manche seiner Brüder, schmerzlich und ewig von dem zärtlichsten Herzen betrauert, das vielleicht je in einer weiblichen Brust schlug.

Gie erfuhr feine Unwefenheit an dem Orte, wo fie fich jufälliger Beise befand, nur durch die

Radricht von feiner Befangennehmung, von feiner dringenden Gefahr. Er mar nicht fern, er athmete Gine Luft mit ibr; nach dren hoffnungslofen Jahren hatte ihn ein gunftiges Befchick in ihre Rabe gebracht, und - er mar gefangen, und die Möglichkeit, ihn noch ein Dahl gu feben, gu fpreden, für die fie noch vor wenig Monathen den Reft ibres Lebens bingegeben batte, lag nun fo nabe, und mar ihr durch undurchdringliche Mauern, durch den ftrengen Befehl des Drafects, Feinen Menfchen mit dem Gefangenen fprechen gu laffen. vermehrt. Es ift fcblechterdings unmöglich, den Buffand zu beschreiben, in welchem fich Baleria in Diefer Beit befand. 3ch fürchtete, daß er ihr Leben aufreiben werde. Diefe gespannte Thatigfeit, diefe glübende Liebe, dicfe bingegebene Berehrung, und Diefe Uberzeugung emiger Trennung! All ihr Gold, alle Berfuche, die fie auf fedem nur erfinnlichen Wege machte, um den Prafect mit Recht und Unrecht für ihren beißen Bunfch zu gewinnen, bewirkten ihres Freundes Frenheit nicht. Gie erhielt nicht einmahl die Erlaubnif, ihn in Gegenwart von Beugen ju fprechen. Gine finftere Stille trat nun auf einmahl an die Stelle ihrer vorigen Lebhaftigfeit. Man fab, daß fie über einem Entichluffe brutete. Gott weiß, woher diefem fonft fo fanften,

fo ichnichternen Dadden die Lift, die Rubnheit Fam, alles das in's Bert gu fegen, mas fie that. Genug, an einem Abend trat fie bleich, verftort, mit vermeinten Mugen und einer unruhigen Deftigfeit in ihrem gangen Befen in mein Bimmer, fie fab fich überall angftlich, ichen berum. Gind mir allein? fragte fie mit dumpfer haftiger Stimme; bann marf fie fich an meine Bruft, und mit einem fcmerge lichen Schren rief fie: 3ch habe ihn gefeben! -Run will ich fterben! Er ftirbt auch!

Es war ihr auf Wegen, über die ich erftaunte, als fie fpaterbin uns alles zu ergablen vermochte, gelungen, die Bachen gu beftechen, und verfleibet in fein Gefängnif zu dringen. D welch ein Wiederfeben nach dren Jahren! Gie mar ber Bergmeiflung nabe. Aber Florianus Beift erhob und ftartte fie. Roch ein Dahl vor dem gewiffen Tode erlaubte er fich, den Regungen feines Bergens gang ju folgen, noch ein Dabl fcmelgten ihre Geelen in den leidenschaftlichen Ergiegungen unglücklicher Bartlichfeit, noch ein Mabl wiederhohlte er ibr, mas durch dren Jahre fein Mund ftrenge verfchmie= gen batte, bas Beftandniß feiner grangenlofen Liebe, feiner Trauer um fie, feiner beifen Cehnfucht nach diefem Augenblicke, ben er, ach! nicht fo bald, und nicht auf diefe Art ju erleben glaubte. In ihre 13

trene Bruft legte er seine Geheimnisse nieder. Sie preßte in dem kurzen Raume von ein paar Stunden, der ihnen vergonnt war, alle Leiden, alle Hossenungen, alle bitteren Ersahrungen von dren trausrigen Jahren, und alle wehmüthige Seligkeit eines solchen Wiedersehens zusammen. Sie genoß dieß traurige Glück mit vollen Jügen. Sie riß sich endlich halb ohnmächtig aus seinen Urmen, mit dem sesten Bewußtseyn, ihn nie wieder auf dieser Erde zu sehen, und kam in diesem Zustande zu mir.

Die merde ich den Gindruck Diefer Stunde vergeffen. Gine Urt von Schauer überfiel mich; Der Gedante, wie mir gu' Muthe mare, wenn ich an Baleriens Stelle mare, und eben fo von Agatho: tles icheiden mußte, drangte fich mir mit einer marternden Lebhaftigfeit auf, und ich weiß nicht, mas es ift, Junia, aber ich fann ibn feit bem nicht wieder fos werden. Ben jeder Beranlaffung, moft fogar ohne diefelbe fteigt er in meinem Bemuthe empor, umgieht meine Geele mit'duftern Schatten, und ericheint nicht felten in angftigenden Traumen unter taufenderlen Geftalten und Bufammenftellungen wieder. Go bleibt, wenn an einem trüben Berbitmorgen Die Conne endlich bas ichmere Bewolf gertheilt, noch bier und dort auf den Bergen der duftere Debelffor, Die Uberbleibfel der Nacht, gelagert, und ach! oft noch, ehe die Sonne sinkt, steigt er herauf, und begräbt den kurzen Tag in schnelle Schatten! O meine Junia! Wenn das nur keine Ihnungen sind! Ich darf meinem Ugathokles nichts davon sagen, er verweiset sie in das Neich der Träume; aber ich habe mehr als eine Ursache, für meine Zukunst besorgt zu sepn. Florianus heldenmüthiger Tod, seine letzte Ermahnung an die Christen, die gesegneten Folgen, die man wirklich schon in dem Betragen unserer Brüber sühlt, ihre größere Standhaftigkeit, ihre muthige Berachtung irdischer Vortheile haben, wie ich fürchte, einen gefährlichen Funken in Ugathokles Seele geworfen!

Den Tag, wo Florianus starb, sah ich ihn gum ersten und letten Mahle. Der Jug ging in höche ster Feperlichkeit; denn das Wolk vermuthete nichts weniger als seinen Tod, vor unserm Hause vorsüber. Er kam — im vollen Schmucke seines Ransges, ungefesselt, an der Seite des Präsects, ein schöner Mann in der vollen Reise der Jahre, groß, edel, kräftig. Sein dunkles Auge war mit einem Ausdrucke von Wohlwollen und innerer Hoheit bald auf das Bolk, das ihn umgab, bald auf seinen Begleiter gerichtet, mit dem er ruhig, und wie es schien, von gleichgiltigen Dingen sprach. Rur

ein paar Mahl sah ich ihn den Blick zum himmel richten; dann aber war auch eine Verklärung darin, die mehr als alles, was ich wußte, den nahen Bürger einer bessern Welt verkündigte, der im Begriff war, sein Leben für seine Überzengung aufzuopfern. Alles, was ich vorhin von ihm gehört hatte, und jeht sah, machte es mir sehr wahrscheinlich; daß er eine solche Leidenschaft in Baleriens herzen hatte entzünden können.

Er hatte den Goben nicht geopfert, feine Res ligion nicht abgeschworen, wie es das getäuschte Bolt erwartete — in dem beygeschlossenen Blatte findest Du die weitläufigere Erzählung des ganzen Borfalls — und endigte nun in den Fluthen des Unasus sein Leben. Baleria war auf alles vorbereitet. Sobald die schanerliche Scene vorüber, und der unwürdige Präfect in feinem Pallaste angeslangt war, eilte sie zu ihm; und ihr Gold erhielt, was ihren rührendsten Bitten nicht gewährt wurde, die traurige Gunst, den Leichnam ihres geliebeten Freundes im Unasus suchen, und auf eine ansftändige Art bestatten zu lassen.

Der Strom war von einem Gewitterregen in den Gebirgen zu einer außerordentlichen Bobe angeschwollen, und tobte an feinen Ufern ftrudelnd und reifend dabin. Kein Schiffer wollte es magen,

einen Rabn burch die milden Aluthen gu brangen. Aber mas mare ber Liebe und bem Golde unmoglich? Baleria beftieg felbft einen Sifchernachen, eine übermäßige Belohnung verfchaffte ibr ein paar fühne Ruderer; fie gwangen den Rahn mitten durch die Ichaumende Fluth, und fanden balb un= weit der Brude unter ben Geftrauchen des Ufers ben theuren Reft, ben fie fuchten. Baleria weinte nicht, als ihn die Schiffer vor fie bin in ben Rabn legten; tein Geufger, teine Thrane erleichterte ib= ren dumpfen Schmers. Co blieb fie diefen und ben folgenden Tag, bis die fromme Corge einiger Chriften der verehrten Leiche alle Dienfte ber Treue erwiefen batte. In ber Begend nuther, bie giem: lich fach ift, batte Baleriens Liebe fcon feit bem letten Gofprache mit ihrem Freunde ju biefem Borhaben eine fchicfliche gebeime Stelle gefucht und gefunden. Unfern von Laureacum erheben fich in Gudmeften einige fleine Bugel mit Laubmaldern bedectt. Sinter einem derfelben in einem ftillen Thale, an einer frifden Quelle, ber einzigen, die diefe mafferarmen Gefilbe nest und erquidt, wollte fie fein verborgenes Grab machen laffen. Ihre Liebe hatte finnreich gewählt. Un dem Orte, der allein Leben ausspendete, follte bas Roftbarfte vermahrt werden, das fie befaß; von feiner Rubeftatte aus sollte fich Segen verbreiten, und die fromme Dankbarkeit vielleicht einst in fernen Jahrsbunderten, mo fo gern alle Geschichten die Gestalt der Fabel und des Bunderbaren annehmen, diese einzige Quelle als ein Geschent des verehrten Manenes betrachten, der hier nach seinem heldenmuthis gen Tode Ruhe gefunden hatte. 19)

Gie felbft begleitete die geliebte Gulle an ben einfamen Ort. Sier begruben ihn ihre Begleiter, trauernde Chriften, unter frommen Gebethen und beiligen Gefühlen. 2118 der Sügel erhöht, ein ein= faches Rreug darauf gepflangt, und nun jede Spur der theuren Geftalt von der Erde verfchwunden mar, ba brach Baleriens gewaltfame: Spannung, und ihre Rraft verließ fie. Dit einem lauten Schren fant' fie obumachtig auf bas Grab; feine Bemuhung bermochte fie wieder zu erweden man brachte fie bemußtlos nach Laureacum gurud. Gine todtliche Krantheit, die fie bald mit ihrem Freunde ju vereinigen verfprach, fturgte ihre Pftes gealtern und alle ihre Freunde in die tieffte Bes fummernig. Ihre Mugend überwand endlich den Sturm, und fie genas langfam bem Rorper nach: Ihr Berg wird nie genefen.

ete ift viel ben uns; wir thun, mas mir tone nen; aber mas vermag die treuefte Freundichaft

gegen einen Schmerz, wie Baleriens? Ich bin überzeugt, Junia, daß dieß der größte ift, den je ein menschliches Berz fühlen kann; ich war nahe daran, ihn zu empfinden, und ich glaube, oder eis gentlich ich hoffe, ich wurde ihn nicht überleben. Laß mich abbrechen! Es ist nicht gut, in einer Zeit, wo fremdes Leiden unsere Thätigkeit, unsere Geissteskräfte auffordert, diese durch geträumte Schmerzen und mögliche Schreckbilder zu lähmen. Leb wohl!

# Fünf und zwanzigster Brief.

### Agathoffes an Photion.

Laureacum im August 304.

Seit wir uns ju Athen auf meiner hierherreife faben, ift mein leben eine ununterbrochene Rette von eben fo wichtigen als unangenehmen Gefcaften gemesen. Die wenigen Briefe, die ich Dir fenden fonnte, merden Dir icon giemlich eine Borftellung von meinen Berhaltniffen gegeben haben; fo brauche ich Dir nur gu fagen, daß fie noch immer fortmähren, und daß ich nicht abfebe, wann und wie fie aufboren werden. 3ch habe in Diefen Gegenden für Conftantin und meine Glaubensgenoffen viel ju forgen und zu bereiten. Es fommt die Beit - fie ift vielleicht naber, als wir denten wo große Entidluffe reifen, allesumfaffende Beranderungen eintreten, und die neue Form der Dinge gang neue Magregeln erforbern wird. Diocletian liegt noch frant in Salong, mo Conftantin feiner mit Achtung und kindlicher Sorge pflegt. Balerius verftartt feine Dacht taglich auf geheimen

und offenen Wegen. Es ift Constantin in seiner Lage nicht möglich, das Gleiche zu thun, ohne Verbacht zu erregen, da er nur des Casars Sohn, nicht wirklich Casar ift. Was geschehen kann, und unabänderlich geschehen muß, wenn nicht alle Plane scheitern sollen, muß also theils in Geheim durch ihn, theils durch seinen Vater geschehen. Es ift schon vieles gethan, aber noch weit mehr zu thun übrig, und ich hosse mit Zuversicht viel Gutes und Großes für die Menschheit von dem, was jest bezteitet wird.

Du zwar, mein geliebter Freund, wirst nicht ganz in unsere Plane einstimmen. Deine Unsichten sind verschieden. Ich werde es nicht unternehmen, sie zu bekämpfen, noch weniger sie unrichtigzunemnen; aber ich fühle mein Gerz erleichtert, wenn ich Dir die Beweggründe, die mich handeln machen, genau auseinander legen, und so mein Inneres Dir, dem Lehrer und Leiter meiner Jugend, unverhüllt zeigen kann.

Du haft mir in Deinem letten Briefe gugegeben, daß Religion für die Menschheit überhaupt nothwendig, und daß fie, weil der Mensch auch im robesten Zustande Spuren von überfinnlichen Begriffen zeigt, gewisser Magen in seiner Natur gegrundet sey. Aber Du ließest ihn, den unsichtba2:

ren Urheber des Gangen, den Schläuderer des Blistes, den Spender der Ernten nur mit dem Bereftande auffuchen und finden, und biff überzeugt, daß jene Bermuthungen, auf welche die fremwirkende Bernunft des Menschen durch bloße Betrachtungen der Natur führt, folglich die bloße Idee eines höchesten Wesens und einer Fortdauer nach dem Tode hinreichend zur Sittlichkeit und Glückseligkeit des Menschen auf jeder Stufe der Gultur sep.

36 will nichts davon fagen, baf bis jest meder die altere noch neuere Gefdichte uns ein Benfpiel eines, wenn auch noch fo Bleinen, Bolfes aufftellt, bas fich mit diefer blogen Bernunftreligion begnügt batte. 3ch bitte Dich, blog umbergufeben, und une ter ben Menfchen, welche fich gefittet, gebilbet, gelehrt nennen, mit icharfer Prufung Diejenigen auszufondern, deren Geelen erhaben und reich genug maren, um jum Guten und Schonen feines andern Untriebes, als der beiligen Stimme in ib. rer reinen Bruft gu bedürfen. Wie flein wird diese Angahl fenn! Und kann es mohl mehrals ein fconer Traum genennt werden, wenn wir hoffen wollten, Die gange Menschheit einft auf Diefer boben Stufe ber Gultur gu feben? Burden nicht felbft in einer mehr als Platonischen Republit die Menfcen noch immer dem Brrthume der Ginne, ben

Grabelenen, ben Taufdungen ber Bernunft unterworfen , dem Ginflug und der Gewalt ber Elemente, ber Raturmirtungen hülflos blog geftellt fenn? Bas tonnen fpitfindige Spfteme gegen die Macht des Unglude ? Bas vermag die fo oft irrende Bernunft, die über die wichtigften Puncte nichts als Bermuthungen bat, gegen die furchtbare Gewalt des nagenden Breifele, wenn er einmahl angefangen bat, die Grundfeften unferer Rube gu untergraben? D Phocion! Dente Deinem Schieffale nach - meine Sand murde gittern, wenn ich jene alten, vielleicht jest nicht gang geheilten Bunden berühren follte - bente Deinem Schicffale nach, und wenn Du municheft, daß bas Menfchengefchlecht nur durch Bernunft zur feften Rube und Gittlich. feit gelange, fo erinnere Dich jener Stunden, in welchen die Sand des Befdickes fcmer auf Deinem Bergen lag, dieß Berg durch feine Bernunftgrunde fich vor fiechenden 3meifeln ichuten fonnte, und alle Spfteme der Philosophen, die Dein vielgebildeter Beift fich gegenwärtig bielt, nicht hinreichten, Dir Beruhigung gu verschaffen, weil eben Dein bober Beift ihre Luden und Blogen fcmerglich in diefem Augenblice erkanntel : ......

Rein, Phocion, es ift nicht möglich! Diefem vielgestaltigen, jeder Taufchung unterworfenen, je-

ber Form sich auschmiegenden Wesen kanndie Bots sicht unsere Ruhe, ainser Glück nicht al beim mus Vertraut haben. Dente au die erstgenannten Sees ten, deren jede nachfolgende die vorhergehenden aufzuheben, und alles, was vergangene Alter mit Wühe ersannen und für wahr hielten, Lügen zu strafen scheint; dente an die Versammlungen des Senats; an jede noch so kleine Verdindung mehrer rer Menschen, wo jeder mit gleich starten Gründen den Sat vertheidigt, der ihm wahr und ausgez macht ist, und jeder sich rühmt, die Vernunft auf seiner Seite zu haben! Sollte es wirklich diese viele getäuschte und vieltäuschende Erkenntnif senn, in der wir alles suchen und finden mussen, was wir zu unserer Vernhigung so nothwendig bedürsen 2000

O nein, Phocion! Es mußetwas anderes fcon, etwas, das in allen Wenschen gleich ist, das in dem wilden Gothen, wie in dem weichlichen Bewohner Afiens, in einem Caligula, wie in einem Sokrates liegt, und, nur durch Klima, Erziehung und Geswohnheit verschieden gestimmt, sich stärker vder schwächer äußert — das Gemüth, das, was wir mit einem metaphorischen Ansbrucke das herz, den Sig aller Empfindung, alles Willens, des innersten Leibens nennen! Dierin sind alle Sterblichen gleich. Alle slichen sie den Schmerz, alle suchen sie die Luft,

fie mogen fie nun feten; in mat fie wollen, alle fireben gludlich, ruhig gu fenn, wie bas Maffer aus ieder Ctorung, burch jedes Sindernif nach feiner bovigontalen Lage ftrebt, alle haffen, alle lieben auf gleithe Urt, nur verborgener oder offenbaret, frarter ober fcmacher, je nachdem Gitte ober Wilbheit, Unfontb ober Berftellung ihrem Gefühle Schranten aufetlegt. Und in das Berg, in das Bemuth des Menfchen bat der Schöpfer die Religion gelegt. Mit dem Gemuthe follen wir ihn fuchen, und mit feftem Glauben ergreifen, wenn er fich uns durch finnliche und überfinnliche Wege offenbart. Die Bernunft foll nur bagu bienen, bas, mas jene geheimen Stimmen fagten, durch ihre falten Erfahrungen gu bestätigen. Co ift unfer Glaube an Unfterblichfeit, an einen allweifen Chopfer des Bangen, an die Erlofung ber Menfchen, an eine tunftige Bergeltung, an eine allgemeine Bruderfchaft bes gangen Menfchengefchlechts nicht bloß Refultat grubelnder Untersuchungen und talter Schluffe, es ift ein lebendiger Glaube, eine fefte Uberzeugung; die feine neuerfundene Theorie mantend machen fann; benn fie ift aus mehr als menfchlichen Quellen geftoffen, und in dem Emigen und Beiligen unferer Bruft niedergelegt.

Wenn jest der Frühling dem Chriften in der rings erwachenden Natur das wiederfehrende Leben zeigt, wie alles neu ersteht, und vom Winterschlafe
fich fröhlich lostingt, dann lockt ihn nicht gereigte Sinnlichkeit, nur überall den Trieb der Liebe zu suchen und zu erkennen; er fepert teine Nachtseper
der Benus. 30) mit üppigen Gefängen und Tänzen.
Ihm ersteht die todte Natur in neues Leben, ihm
teimt Unsterblichkeit aus dem Grabe, ihm erhebt sie
sich in der Person seines göttlichen Meisters und Lehrers mit dem Strahle der Morgensonne siegreich
aus der umschließenden Felsengruft. Go belebt jeder kommende Frühling mit neuer Kraft die hohe
Buversicht in seiner Bruft, und durch sinnliche Wahrnehmungen und vernünstige Schlüsse wird der Glaube in ihm fest und unerschütterlich.

Ich könnte Dir in unfern übrigen Glaubenssaten, in unsern Offenbarungen noch mehr Bepspiele dieser Art liefern, wenn eine solche Auseinandersetung nicht für einen Brief zu weitläusig würde. Rann es mir auch nicht gelingen, Dich ganz zu überzeugen, so wünsche ich doch, Dir meine handlungsweise und die Gründe, die mich dazu bewegen, in einem solchen Lichte zu zeigen, daß Du bekennen müssest, mein Ziel sey würdig des Strebens, und daß Deine Freundschaft, wenn ich vielleicht unter diesen Bestrebungen erliegen sollte, mir einst das Zeugniß gebe: Sein Wille war. gut. Leb wohl!

## Sechs und zwanzigster Brief.

#### Baleria an Theophanien.

Byzang im October 304.

Man hat mich von Deiner Seite geriffen, von dem einzigen Bergen, Das auf diefer Welt noch für mich empfindet, um mich in die Arme meines Baters zu führen, den ich nie gefehen, und, feit ich denten kann, nur ans den Wirkungen feiner Macht und den Gingriffen in meine Bunfche kenenen gelernt habe.

Ich schreibe Dir in einem Augenblide der hochften Bewegung. Der Kaifer ift von feinem langen Aufenthalte in Salona, wo sich seine Kräfte nur wenig erhohlt haben, endlich gestern nach einer langsamen Reise hier angekommen. Mich hat man, um ihn hier zu erwarten, von dem Orte weggeschleppt, wo sich alles befindet, was über und unter der Erde noch Werth für mich hat.

Morgen foll ich ihm vorgestellt werden. Gin angftliches Gemifch ftreitender Empfindungen mubit

in meiner Bruft. Ach, barf ich es Dir gefieben, daß Abneigung und Furcht am hellften aus bem verworrenen Saufen hervortreten?

Warum bat man mich nicht in ber glücklichen Dunkelheit gelaffen, in der ich lebte? Beimathlis de Infel! 3hr frifdgrunenden Thuren, ihr hallenben Bache, ihr buftigen Rebelgeftalten! Warum hat man mich von euch getrennt? 21ch bort, mo es fo trub mar, mar ich fo gludlich! Bas foll mir die Pract ber Raifertochter, mas der blendende Glang des Mittags? Dorthin will ich, dorthin, wo der buftere himmel über unermeflichen Baldungen fdwebt, mo eine lichte Geftalt einft diefe trube Ratur jum Paradies um mich ber verflarte, in das einfache Saus, das feine Begenwart gum Tempel meibte, dorthin, mo ich geliebt ward, und wieder unendlich liebte, mo meine Geele an feinen Livven bing, mein Beift, bem Rorper entflohen, nur in feinen Gedanken und Gefühlen fich empfand! Ober lagt mich an bem maldigen Sugel bleiben, mo er unter grunem Rafen fcblaft! Da ift jest mein Baterland, und fonft auf der weiten Erde teine Seimath mehr für mich.

2ch, Theophania, ich war einft febr gludlich! Kein Menich tann fich einen Begriff von jener fillen Seligkeit machen. Alles in mir war harmonie,

Friede, Genuß. Du verstehst mich; im Arme Deines Agathokles fühlst Du mir nach, was ich nicht zu erklären vermag — fühlst es mir boch nicht nach — denn Agathokles war nicht Dein Lehrer. Alles, was Du bist, ist nicht fein Werk, nicht sein Mund enthüllte Dir die Geheimnisse der Seligkeit, nicht sein Geist schloß die Welt und den himmel vor Dir auf! Und nun! —

Leb wohl, Theophania! Ich habe nach diesem Run nichts mehr hinzuzusehen; benn ich habe nichts mehr zu benten, zu hoffen. Mein Leben, mein ganzes Wesen hat mit ihm aufgehört.

3mey Tage fpater.

Die gefürchtete Stunde ist vorüber, und ich athme freyer. D Raturund Religion! Welche Macht der Erde gleicht eurer stegenden Gewalt! Bater! Berzeih ihnen; denn fie miffen nicht, was fie thun! Ginft, als ich an Florianns Seizte sitend aus feinem Munde die Erzählung des Berföhnungstodes vernahm, als sein strahlendes Auge Flammen in meiner Seele entzündete, seine stolze Haltung mich unwillkürlich emporzog, er nun mit einer Stimme der edelsten Begeisterung diese Worte des sterbenden Gottmenschen aussprach, und

fein ganzes Wefen so deutlich sagte: Auch ich kann so verzeihen — ach da sprang ich bebend vor Liebe und Andacht auf, und wollte an seine Brust sinken; aber ein scheues Gefühl hielt mich zuruck, ich ergriff seine Hand und drückte sie an meine Lippen, an mein Berz. Er verstand mich. O welch ein Augenblick war dieß!

Borgeffern Abends rang ich im beißen Bebeth um Rraft zu der bevorftebenden Drufung, um Bebuld und ein findliches Berg. Dude und meinend folief ich endlich febr fpat gegen den Morgen ein. Gin lieblicher Traum tam, meine naffen Augen gu, trodnen. 3ch fab ibn-fo bell, fo lebendig, wie ich ihn noch nie in meinen Traumen, in benen fein Bilb fo oft ericeint, gefeben batte. Gin feltfames Gefühl bewegte mich. Das Bewußtfenn, daß er todt mar, und die Ubergengung, ihn bennoch vor mir gu feben, ein gebeimes Grauen, und eine unausspreche lich wehmuthige Freude ergriffen wechfelsweise mein Berg. 3ch eilte in feine Urme, und bebte vor dem Bedanten, nur ein Schattenbild ju umarmen. Aber es mar fein Schatten ; er mar es mirtlich. Er fclof mich an feine Bruft ; ich fühlte das Rlopfen feines Bergens. Da erhob er die Linke fenerlich, und fage te mit feiner iconen Stimme, deren Rlang fo tief in meiner Geele liegt: Bater! Bergeib ibnen; denn fie miffen nicht, mas fie thun! Da blidte ich ihn an, und fah fein Beficht in bober Bertlarung ftrablen; allmählich murbe es gu laus ter Schimmer. 3ch wollte, von Grauen und Celigfeit übermaltigt, vor ihm niederfinken, und ermachte. Roch lange bebte in meiner munderbar bemegten Bruft ber Gindrud bes Traumgefichtes nach, und meine Thranen floffen beftig und fcmerg. lich um ben entriffenen Freund, bis mir ploglich die Bestimmung des tommenden Tages einfiel, und der furchtbare Mann, der mein Bater bieg, und alles, mas ich durch ihn gelitten hatte, mas ich noch leiden murde. Da ertlang Florianus Stimme mieber in meinem Innerften: Bater! Bergeibibnen; denn fie miffen nicht, mas fie thun! Auf einmahl fiel es mir wie ein Schleger von ben Augen, auf einmahl mar ich wie verwandelt. 3ch tonnte verzeihen, ich tonnte entschuldigen, ich fühlte, baf ich fogar murbe lieben tonnen, mo ich bis jest nur gegittert hatte. Der Raifer tannte ja mein ftilles Berhaltnig nicht, als er mich aus Britannien megführen ließ; er hat es gut mit mir ge= meint, mich nach feinem Begriffe glüdlich machen wollen. 21ch, es gibt fo wenig Menfchen, die glude lich zu machen verfteben, fo wenige, die es über fich geminnen tonnen, Die, Die fie lieben, nach ibret

Beife froh werben zu laffen! Der Menfch nimmt fo gern feine Bunfche gum Dagftabe für die übrige Belt, und wie flein, wie unbedeutend mufte bem Auguftus, felbft wenn er fie gefannt batte, die Liebesangelegenheit eines jungen Daddens vorfom= men, ibm, der das Wohl und Web der gangen Welt in feinem Bergen tragt! Go bachte ich, oder viele mehr, fo entwickelte der Engel, der mir auf Erden in einer theuern Geftalt erfchienen mar, ber jest im Traume vor mir geftanden, und die bedeutenden Worte gefprochen hatte, die Bedankenreihe in meis ner Geele, Ja, Theophania, ce mar mein Schutgeift! Um mich den Weg des Beile zu leiten, nahm er einft die fcone Bilbung meines Freundes an, und ift jest wieder in den Simmel guruchgefehrt, we ich ihn finden werde, wenn ich feiner wurdig bleibe. D lag mir ben füßen Glauben, er halt mich aufrecht!

Mir ward leichter um's herz, nachdem jene Ideen und Empfindungen in mir klar geworden waren. Mit ergebener Fassung, ja sogar mit einer Urt von angenehmer Erwartung, den zu sehen, an den mich so heilige Bande knüpften, ließ ich mich mit all dem Geschmeide belasten, das mein Bater mir gesandt hatte, und folgte meinem Führer in den Pallast.

In der Ginfamfeit und Ginfachheit meiner Rindbeit, fern von allem, mas mir richtige Begriffe von bem Leben und Befen ber Großen diefer Erbe batte geben tonnen, ftanden ihre Bilder, wenn ich fie mir dachte, in bennahe übermenfclicher Sobeit und Glang vor mir. 218 fpaterbin mein Chidfal von bem Grften unter ihnen fo unfauft berührt, und in ben milben Wirbel ber Welt gezogen worben mar, ba gefellte fich ein Schein von Furchtbarteit gu jenen riefenhaften Bestalten, und die Berren ber Gre be erfcbienen mir mit ben Bugen unerbittlicher, ftrenger Richter. D meine Liebe! Wie fo gang verfchieden fand ich die Wahrheit von diefen Bildern meiner Phantafie! In einem Lebuftuble fag ober lag vielmehr ein franker abgezehrter Greis, beffen Blicf und Saltung eber alles, als ben Gebiether von Mpriaden verfündigten. Frenlich umhüllte ein . Purpurgemand diefe gitternden Glieder; aber es fdien mit feiner Pract und jugenblichen Farbe nur Diefes Alters, Diefer Sinfälligkeit gu fpotten. 3ft bas der Berr der Erde? dachte ich. D Borfict! Was find die Könige vor Deinem Throne? Mich bewegte eine feltsame Empfindung; fie mar nicht mehr Furcht, fie mar bem Mitleid verwandt, und fo trat ich ein paar Schritte naber. Da ftredte er mir die Sand entgegen, und richtete fich, von zwenen

feines Gefolges unterftust, mubfam auf. Romm, mein Rind! fagte er: Romm naber, daß ich Dich recht anfebe! Der leife gutige Ton der vaterlichen Stimme, bie ich jest gum erften Mable borte, überwältigte jeden Reft von Cheu; ich eilte bingu, fant por ihm nieber, und brudte die gitternde Baterhand feft an meine Lippen, an mein Berg. 3ch war zu bemegt, um ju fprechen ; und auch mein Bater Schien erschüttert. Bald aber faßte er fich wieder, bieß mich auffteben, und betrachtete mich genau, indem en meine Buge mit einem Bilde verglich, das ihm ein febr iconer junger Mann, beffen Geficht gang allein unter allen, die ich bier fab, einen freundliden Gindruck auf mich machte, von einem Tifche berüber gelangt batte. Ich, es mar mabricheinlich das Bild meiner nie gekannten Mutter! Der Gedante ergriff mich febr, und ich fing an gu meinen. Da winkte mir einer der glangenden Berren; und ich verftand, daß ich mich bezwingen follte, weil allzugroße Rührung dem Rranten ichadlich fenn fonnte. 3ch mußte alfo im erften Augenblice ber Ergiefung mein volles Berg verfchließen, und meie ne Thranen verschlingen. Uch da offenbarte fich der Bluch, der auf Dacht und Sobeit liegt, an mir. 3ch begann in meine alten Gedanten gurudzufinten, als mein Bater das Bild ben Seite legte, und mich febr liebreich über alterlen Umftande meines frühern Le= bens befragte, auch mit einer Schonung, fur die ich ibm emig danten merde, alles vermied, mas mich an mein größtes Unglud erinnern tonnte. Endlich fellte er mir mit einem bedeutenden, aber nicht ftrengen Blicke ben ichonen jungen Dann, als meis nen Landemann - Conftantin, vor. 2ch, ich hatte es duntel geabnet, als ich ihn fab; ich batte meniaftens gewünscht, ibn fo ju finden. Run mard mir viel leichter. 3ch hatte nebft meinem theuren Bater noch ein Berg in diefer freudenlofen Welt gefunben, das Theil an mir nahm, mich verftand, und über bas, mas mir allein wichtig ift, gleich mit mir bachte. 60' endigte der erfte Befuch viel beffer, als ich gehofft batte. Sch foll nun, fo gebeuth es mein Bater, ihn täglich befuchen, fo lang er in Bogang bleibt, bann mit ihm nach Difomedien geben, und ihn nie mieber verlaffen.

Leb wohl, Theophania! Ich muß mich bereiten, am hofe zu erscheinen. Einer Kaisertochter wird es nicht so gut, wie der Tochter des gemeinsten handwerkers, daß sie ihrem Bater unvorbereitet, und in ihrem alltäglichen Anzuge an die Bruft fliegen könnte.

## Sieben und zwanzigster Brief.

Conftantin an Agathoffes.

Ritomedien im Mary 305.

Nach einer fehr langsamen, und fehr unangenehmen Reise bin ich endlich vor einigen Wochen mit dem Augustus hier eingetroffen. Sein Zustand ift bedenklich, obwohl für den jehigen Augenblick ohne Gefahr. Die Arzte, oder vielmehr sein Leibarzt, der durch sie spricht, derselbe, den ihm Galerius überlassen hat, erklären, daß nur Entfernung von allen Geschäften, wenig ftens auf einige Zeit, nur vollkommene Ruhe seine ganz zerrüttete. Gessundheit wieder herstellen kann. Ob sie in der Tiefe ihrer Runst, oder in der Politik des Galerius diese Runde geschöpft haben, entscheide ich nicht. Dieser, der uns von Syrmium auf dem Fuße hierber gefolgt ift, um keinen Augenblick zu versäusmen, und überall selbst gegenwärtig zu sepu, steis

gert feinen Ton und fein Betragen an Bestimmtheit und Sobeit mit jeder schlimmen Nachricht von des Augustus Befinden, und zwischen den Göfen von Nitomedien und Mailand waltet ein ununterbrochener Briefwechsel.

Richt umfonft wird Calona, wie ich mich felbit überzeugt habe, mit faiferlicher Dracht erbaut und eingerichtet. Ge ift ein außerft lieblicher Aufentbalt, reigend zwischen fauften Bugeln und bem Meer, in der schönften Begend von Dalmatien gelegen. Diocletian ichien mit auffallender Borliebe und allem Gifer, den ihm feine Schwachheit übrig lief, die Bollendung diefes Baues ju betreiben, ber fo gang bas Beprage einer fillen Frenftatt nach ben Sturmen und Dubfeligfeiten eines thatenvollen Lebens tragt. 3ch febe im Beifte alles por; es ift, als ob eine geheime Stimme mir es juffnfterte. Fremmillig ober halbgezwungen, aus Dhilosophie, oder um bas untergebende Geftirn dem bofen Sinfluffe des gewaltfam empor bringens gen gu entziehen, wird Divcletign die Bugel ber Regierung niederlegen, Galerius - Auguftus beifen, und, wie Diocletian, Berr ber Welt fenn wollen. Much fpricht man am Sofe und in ber Stadt ju viel, ju allgemein, ju laut von biefer mabriceinlichen Butunft, als daß bieß Gerücht

blof ber aufgetriebene Schaum bes Duffiggangs und ber langen Beile febn follte, Die fcon fo mandes Berebe erzeugt haben. Seimliche Botfen find ausgefandt, um im Befprache gleichfam gufällig Die Radricht ju verbreiten, und die Welt'auf bas feltfam wichtige Schaufpiel vorgubereiten. Man ermartet bas füngft taum Geglaubte, bas balb Unmögliche faft fcon als gewiß. Der Chraeit bie Ruhmfucht, der Gigennut, in ihren innerfien Dies fen durch neue Soffnungen, Beforgniffe und 2husfichten gewedt, tommen in gabrende Bewegung; Die Reugierde germartert fich in Bermuthungen und Gewartungen, und ber mußige Pobel des Dofes und der Stadt fieht mit gefpannter Aufmert. famteit dem großen Greigniffe, wie einem interef. fanten Schaufpiel entgegen, von bem er Berftreuung und Beitfürzung erwartet. Go fteben Die Gaden hier. Seitdem diefe Berüchte anfangen laut ju merden, und vom Sofe aus ihnen Diemand wie berfpricht, handelt und befiehlt Galerius als einer, bet bald allein gu handeln und gu befehlen baben wird. Ge mochte fich boch verrechnet haben. Der Titel eines morgenlandifden Auguftus enthalt noch nicht ben Titel bes Berrichers der Belt, nicht je- . ber Augustus ift ein Diocletian, und gerechte Unfprüche ju fichern, und, von ihnen geleitet und gefchut, fo meit zu gehen, als Sterblichen möglich ift, ift der hohe Beruf, ben die Ratur in manche Seelen legte, und ben ju überhoren, fie eben fo unwurdig als unmöglich dunten murde.

Was mein Bater für mich im Stillen bereitet bat, mas mir aus jenen Gegenden brobt, und mas ich bort burch feine und beine raftlofe Gorge und Unftrengungen gu hoffen habe, habe ich theile durch beine geheimen Briefe, die mir ber treue Bipfanius aus Laureacum brachte, theile burch bie mundlichen Nachrichten erfahren, die mir die edle Baferia ale das lette Bermächtnif ihres und meines fterbenden Freundes mitgetheilt bat. 3ch habe fie in Bygang gefeben, und auf ben erften Blic ibr Baterland in ihr erfannt. Golde fchlante weiße Bestalten, fo gelbes Saar, fo duntelblaue Mugen erzeugt nur Brittanniens lieblich dufterer Simmel. Gie ift febr ungludlich. Gine ihrer erften Bitten an mich, dem fie als einem Bruber fich mit fconer Buvernicht offen nahte, war, wenn fie fturbe, ihre Uberrefte nach Laureacum gu fenden, und fie an unfere verehrten Behrers Geite begraben gu laffen. Gie icheint nur Raum für diefen Gebanten gu haben, und in ihm allen Eroft gu finden, beffen ibre Lage fabig ift. Schmerglich batte ibr Unblid, ihr Gefprach jene alten Bunden wieder in mir erneuert, ihr Umgang mich weich und wehmuthig gefimmt, und ich fand es bald nöthig, meine Einbildungstraft mit Gewalt von diesen Bildern abzuziehen, deren lähmende Wirtung ich mit Berdruß in meiner Empfindungs- und Handlungsweise bemerkte. Die hiefigen Angelegenheiten bethen mir bald würdige Gegenstände, und Valeria,
die ich übrigens so sehr achte, als es ihre Borzüge und ihr Unglud verdienen, wird mich, wie ich
hoffe, nicht verkennen, und nicht glauben, daß das
Andenken unsers verklärten Freundes darum in
meiner Seele schwächer sortlebt, weil ich selten
und mit mehr Ruhe, als sie vermag, von ihm
spreche.

Co, wie es scheint, haben ihr wirklich großer Reiz und ihre sanften Tugenden ihr das Berz ihres Baters ganz gewonnen; man sagt, er dente sie in seine Ginsamkeit mitzunehmen, und habe sie deße wegen schon vor einem halben Jahre zu sich tommen laffen, und als seine Tochter anerkannt. Gin neuer Beweis, daß der Plan, dem Throne zu entsagen, schon lange in seiner Seele gelegen, und er alles geheim und langsam dazu vorbereitet hat. Co handelt der kluge, der vorsichtige Mann, und gibt uns ein nachahmungswürdiges Benspiel. Auch wir sollen langsam und geheim bereiten, mas der

entscheidende Augenblick plößlich in seiner ganzen Größe und Bollendung der erstaunten Welt enthüllen muß. hindernisse spornen den Eifer, und wichtige Gegner lehren uns unsere Blicke schärfen, und alle Kräfte anstrengen, in deren lebendiger Thätigkeit dem rüstigen starken Mann erst recht wohl wird. Galerius ist auch thätig, ich weiß es wohl; aber jener Augenblick wird zeigen, wer sicherere und bessere Maßregeln genommen hat.

Cende mir das nachfte Mahl Nachricht, wie es mit ben Legionen ftebt, die mein Bater in Britannien ben fich hat. In Gallien find mehrere Legio: nen, theils Romer, theils Gingeborne gerftreut, auf beren Treue giemlich ficher gu gablen ift, und die fich, wenn es nothig ift, leicht verfammeln laffen. Es mußauf alles gedacht, und auf den fchlimmften Fall une ein murbiger Rudzug gebecht fenn, der feiner Blucht gleiche, und une nur die Duge verschaffe, mit erneuerter Rraft einft wieber berporgutreten. 2luch in Italien babe ich meine Beit nicht vergebens zugebracht. Unter Marimians 2lugen in feinen Provingen wird, ohne daß er es abnet, an dem Plane gearbeitet, beffen Bollenbung ben Erdereis neu gestalten foll. Der romifche Cenat hat langft aufgehort ju fenn, in bem Ginne, in welchem ihn einft bie verfammelten Bater und

die staunende Welt kannten. Warum sollen wir aus altem Wahn oder unzeitiger Schonung eine Form behalten, die langst nichts mehr als eine leere Gulle ist, aus der der Geist entstoh? Der rön mische Staat ist reif zur Wiedergeburt; so werde er wiedergeboren, und eine neue Ara 21) beginnt für die erneuerte Welt!

Bor allen Dingen ift es nöthig, um jede Burzel des Alten zu vertilgen, daß der Sig des Reichs
an eine neue Stelle komme. Dein Borfchlag wegen Byzanz scheint mir sehr klug und ausführbar.
Ich habe an Orf und Stelle alles überlegt und bedacht, was Du mir früher schriebst. Wie gar kein
anderer Punkt in der Welt, eignet sich dieser zur Jauptstadt des Ganzen, hier, wo zwen Erdtheile
einander bennahe berühren, und das freye Mecr
einen unmittelbaren Berkehr mit dem dritten eröffnet. Aber — Gine Hauptstadt — Gin Reich —
Gin Gerrscher — Gin Gott!

Gang neu muß alles werden, und von dem Alten auch feine Spur mehr übrig bleiben, die zur Bergleichung mit Chmahls oder zum Schlupfwinkel für Widerspenstige dienen könne. Erstaunt und betäubt, sollen sie sich zuerft in der neuen. Schöpfung umfehen, und dann, bis fie fich erhohlt

en, wird die neue Ordnung ihnen nicht mehr

fremd fenn. Rur fo kann man hoffen, den Keim alles alten Unglücks, das Schwankende der Berfassung und die tausend Migverhältniffe einer getheilten Gewalt zu heben.

Wenn bain bie alte Regierungsform mit führner Sand zerschlagen ift, folgen ihr die zertrummerten Gögenbilder und Altare, und ein neuer würdiger Cultus erhebt fich über der gereinigten Erde!

Co fteht bas Bild vor mir, groß, erhaben; und alle Rrafte aufzubiethen, die mir zu Gebothe ftehen, ift mir nicht allein Freude, ift, wie ich glaube, Pflicht, vom Schöpfer mir auferlegt, der mit diesen Rraften mir auch den Beruf zu diesem Werste gab. Leb wohl!

### Reun und zwanzigster Brief.

### Agathoffes an Conftantin.

Laureacum im Dary 305.

Ein fehr verläßlicher Bothe bringt Dir diesen Brief; er einhält die näheren Angaben von dem allen, mas Du zu wissen verlangst, und was Dein Bater Dir melden läßt. Alles ist bereit, der Legionen in Gallien, Spanien und Beltannien bist Du durch Deinen Bater sicher; hier in Noricum, durch Pannonien und ganz Dacien ist so viel geschehen, als möglich war, und Du wirst mit mit zufrieden senn. Die Spriften, die sich unter ihnen besinden, binden Religion und gerechter haß gegen ihren Berfolger Galerius an Dich; die übrigen zieht das Benspiel der größten Anzahl und mehr noch die Zuversicht auf den jungen muthigen Führer Dir nach, dessen heldenthaten die Fama von Carrhä's Gesilden und aus den Gebirgen von Arz

Distrect by Goog

menien bis hierher gefchaftig trug. Cobalb Dioeletian den Purpur ablegt, und Marimian, wie es allgemein beißt, ju einem gleichen Schritte bewegt oder zwingt, find Dein Bater und Galerius Muguffus, und Du, ber Cobn des abendlandifden, fein geborner, berufener, murbiger Cafar. Dag Galerius fich in den Morgenlandern, oder unter den Murifchen Bauern 22), einen Rachfolger mab-Ien, Du haft ibn nicht zu fürchten. Der Geift der Beit, der fich allmählich vom Beibenthume zu einer befferen Religion binuber neigt, ift auf Deiner Geite; er tampft mit Deinen Scharen, er giebt die Menfcheit in Dein Intereffe, und vergebens ftammt Die alte morfche Form fich das lette Dahl gegen Die fiegende Gewalt des beffern Reuen. Ja, er wird ausgeführt merden, ber icone große Plan, ben wir in ftillen Stunden der Begeisterung entworfen ; ftolg blidt mein Geift auf den Untheil bin, den meine Unftrengung, meine Thatigfeit baran batten, und nichts - gar nichts auf der Welt murde mir gu toftbar fenn, um es nicht mit Freuden für Die Giderung besfelben bingugeben.

Seit ich den edlen Florianus fterben fah, schwebt bas Bilb — nicht der Martertrone im gewöhnlichen Sinne, wie es oft übelverstandener Gifer und falfcher Religionsbegriff fich ausmahlen — nein, eis

nes fremmilligen Todes zum Beften der Menschheit, jur Sicherstellung und Ausführung eines großen, beglickenden Werkes mit schimmerndem Glanze vor meiner Seele.

Wie ich meine Theophanie liebe, mas fie mir ift, weißt Du, und mas ein Cohn, von ihr gebo ren, meinem Bergen fenn fann, welche Begriffe ich von meinen Baterpflichten babe, fannft Du Dir denten, ohne daß ich unblofe Borte verschwende. Mein ganges Erdengluck-ruht auf ihnen; fo lange ich fie befige, bin ich ficher in jeder Lage glücklich gut fenn, ohne fie ift feine Dacht ber Belt, feine Sobeit, feine Gemalt vermogend, nrein Berg auch nur einen Augenblick zu rubren. Dennoch - ich babe mich geprüft, ftrenge, oft, in der Ginfamfeit, und wenn ich fie in meinen Armen hielt:- es gibt ein boberes Gut, um deffentwillen ich auch ihnen entfagen fonnte! Bielleicht traue ich mir zu viel gu, und fern fen der Frevel von mir, die Borficht auf diefen blutigen Rampf berauszufordern; aber ich glaube, ich murde Rraft haben, fie gu opfern, wenn ich mit Uberzeugung die Rothwendigkeit bavon einfahe. Ich glaube - aber ich bethe, Confantin, daß mich Gott nicht auf diefe fdredliche Probe febe - mein Berg murde durch ihren Berluft eber brechen, als burch den Todesftreich.

Ich darf teinen diefer Gedanken laut werden laffen. Theophaniens garte Seele hat in jener Zeit, wo Florianus Tod uns alle weich und finfter frimmite, nur zu viel in der meinigen gelesen. Sie versseht mich so gang, daß es keines Wortes, keiner noch so leifen Außerung bedarf, um alles zu wissen, was in mir vorgeht. Ja, aus Ginem Stoffe, aus denselben Fäden sind unsere Perzen gewebet, und keiner kann in dem Ginen erschüttert werden, ohene daß sie alle in dem Andern mit beben. Das macht jest unser höchstes Glück, und macht vielleicht einst das Unglück dessenigen, dem die Borsicht ein längeres Leben bestimmt.

Du, mein Conftantin, bift glücklich oder weise genug, nichts von diesen Gefühlen zu wissen. Bu einem andern 3wecke bestimmt, hat Dich der Schöpfer mit andern Gaben ausgerüstet, auf einen andern Plat gestellt, den Du würdig und allgemein beglückend behaupten wirst. Das ist mir entschieden gewiß; und so darf ich nichts empfehlen, als was eben größeren Gemüthern oft so nöthig ist, Borssicht und kluge Schähung möglicher Gesahren. Sollte der Augustus den entscheidenden Schritt wirklich thun, dann bedenke, daß Dein alter Feind unumsschränkter Berr in jenen Gegenden wird, daß Du sein erster, aber immer sein Unterthan bist, und

was dem fren fteht, der mit der höchften Gemalt jugellose Rachbegierde und offene Berachtung alles debjenigen verbindet, mas dem Menschen theuer und beilig ist. Sichere Dir eine schnelle Flucht, und bestimme über mich und alles, mas mein ift, zur Ausführung jedes Deiner Plane. Leb wohl!

# Drepfigster Brief.

Conftantin an Algathofles.

Mitomedien im Mary 305.

Es iff entichieden, Diocletian legt den Purpur ab. Bas bier noch vorgefallen ift, um ihm Diefen Entichlug, der vielleicht ben gunehmender Krante beit feit langerer Beit in feiner Geele lag, fo fchnell, fo ploblich zu entreifen bermag Riemand mit Gea wifibeit zu bestimmen. Galerius bat viele - lange, und öftere heftige Unterredungen mit ihm gehabt. Benug, ber erfte Man ift gu bem fenerlich ernften verhangnifvollen Chaufpiel bestimmt. Bon allen Seiten gieben Reugier, Erwartung, Furcht und Soffnung Frembe und Ginbeimifche in die Stadt. Much ber eble Ronig von Armenien ift mit feiner Gemablinn vor zwen Tagen bier angelangt. Gie ift, bas fage ich Dir im Bertrauen, und um Dich jur nöthigen Starte aufzufordern, Falls noch ein Überreft alter Reigung in Dir wohnt-fconer als je, befondere in der üppigen reichen Rleidung ihres

nenen Baterlandes. Er fieht mit Grund den gol= gen des wichtigften Greigniffes nicht ohne Beforge niß entgegen. Bas ift fich von ber alten Buneigung eines Mannes, wie Galerius, ju verfprechen, der mehr als bas Intereffe eines Bundesgenoffen, ber fogar bas Bohl des eigenen Staats feinen wilden Begierden zu opfern im Stande mare? 3ch merde mich vermahren ; das habe ich langft als bochft no= thig etfannt, das hat Deine treue Bruderliebe mir neuerdings an's Berg gelegt. Unch find fcon alle Unftalten getroffen. Co wie Diocletian vom Throne fteigt, und dem Galerius die Bugel übergibt, ift Rito. medien fein ficherer Aufenthalt mehr für mich. Du aber tomm, tommifdnell! Du mufit Beugetienes Zages fenn, Du'mußt hier guvutfbleiben, um für mich ju wirfen, menn meine perfontichel Gicherheitmich bes Galerius gefährliche Dabe flieben beifit. Die bens gefchloffene gebeime Schrift enthalt alle : Dagregeln , die Du auf dem Wege hierher für mich gu treffen haft, damit ich denfelben Pfad gurud bis. nach Britannien ficher und fcnell machen tonne, mo: ein geliebter Bater mir wichtige und wurdige Ge fcafte bereitet bat. 3ch ermarte und bitte Dich, ini fo furger Beit, als es möglich ift , mit Theophania und Deinem Cohn ben Weg von Laureacum bis hierher zu machen. Beb mohl!

de der ben und drepfigster Brief.

Da bin ich mieder, im Angesichte des theuren Baterlandes. Gegen mir über liegt die Küsse von Bithynien. Bald, im wenig Stunden, werde ich sie ber
treten, und ein geheimer Schander ergreist mich ben
dem Gedanken an alles das, was ich dort schon erfahren habe, was ich vielleicht noch zu ersahren haben werde. Warum kann ich mich nicht freuen?
Warum erfüllt, was ich von der nächsen Zukunft
weiß! die! Abbankung Diocletians, Constantins
Maßregeln, Teine hochstiegenden Plane mein Berz
mit geheimer Angst Mich; Agatholles und sein Wohl, und so auch das meine sind zu innig mit allem diesem verwebt, um mir einen frehen, frohen Blick in die wildverworrene Ferne zu gestatten. Dunkse Gestalten regen sich im hintergrunde, wilde Leidenschaften gabren in grauenvoller Stille, und nur das Auge, vor dem die Rachte sonnenhell, und taufend Jahre wie einer unserer Tage find, weiß, wie fich diese duftere Zukunft entwickeln wirb.

Ach wie gludlich war ich in Synthium! Barum konnte ich es nicht immer bleiben? Ich erkenne die Burdigkeit des Zweckes, den Constantin und Agathokles sich vorsehen, ich muß ihre Unstrengungen loben, ihre Maßregeln billigen; aber ich fürchte, mein stilles Glud geht in dem großen Kampfe

gewaltiger Daffen unter.

So werde ich Rikomedien nicht mit fröhlichem Gerzen wiedersehen, und unter trüben Borbedens tungen naht sich mir gum zwerten Mahle der Zeite punct, der jedem Weibe so wichtig ift, der jedes Mahl über Leben und Tod entscheiden kann. Sallte ich dieß Mahl minder glücklich sepu, als das erzste Mahl? Sollten das neugeborne, und das nach kaum sallende Kind mutterlose Waisen werden?

D die Trennung von ihnen und Ugathories ist das einzige, was mir jenes sinfter Thal des Todes schreckelich machen könnte. Ich kann hier nicht glücklich sepu ohne sie wie könnte ich dort der Seligkeit genießen?

Und wenn Gott über mich gebeuth - mit ichaus bernder Ergebung untermerfe ich mich - dann fep Du meinen Berlaffenen Mutter, bis ihre reiferen Jahre fie zu teiner unerträglichen Laft mehr für ihren theuren, ungludlichen Bater machen.

Ich werde ruhiger fterben, wenn diese Aussicht mir die Trennung von meinen Lieben versufft, ich werde mit dem Gefühle erfüllter Pflicht fterben, mit dem der Krieger im Schlachtfelbe fällt, Ich sterbe in und wegen meiner Pflicht. Co wenigstens erscheint mir der Tod eines Weibes über der Geburt eines neuen Menfchen, eines kunftigen Christen.

Leb recht wohl, meine Geliebte! Aus Ritomes bien schreibe ich Dir nächstens und ausführlicher. Unfere Reife gleicht dieses Mahl einem Fluge; und schon kommt man, mich zu ermahnen, weil das Schiff, das uns an's Bithynische Ufer bringen foll, die Segel tosen will.

### 3men und drenfigfter Brief.

Marcius Alpinus an Encius Geribonianus.

Ritomedien im Aprill 305.

Die Burfel liegen, die Band Des Bufalls greift nach der Scheere, um bas lette Saar abgufchneiben, bas bas bloge Schwert über ben michtigften von Galerins Feinden aufgehoben balt. Doch ohne Bilber, mein Freund ; denn ich liebe fie nicht, weil fie mich unbequem bunten, meine Bedanten, die nichts als flare Bahrnehmungen enthalten, auszudrücken. Im vergangenen Monathe bat fich ber taum bergeftellte Raifer dem Bolle jum erften Dable wieder gegeigt, und wer ihn lange nicht fah, hatte Mube, ihn wieber gu ertennen. Geine Befundheit ift gang gerruttet, feine Rraft gebrochen ; diefer Schatten Des ebemahligen Diocletian taugt nicht mehr zu bem Befcafte, das einen ftarten Urm und ungeschwächten Muth fordert. Er fühlt es, oder ift flug genug gu thun, ale fühlte ere, und - legt die Regierung nieder. Die Welt wird bas lächerlich ernfte Schaufpiel

ale eine Birfung hober Philosophie, einer rubmwürdigen Gleichgültigfeit gegen bie hochften Guter ber Erbe anftaunen, die Klugen werden insgeheim lachen ober fürchten, je nachdem fie gu einer Parten geboren, und Galerius allein gewinnt; denn feine Plane find ausgeführt, und das ftill bereitete Wert mancher Jahre ift min reif: Mapimian wird mit Diocletian jugleich den Purpur ablegen; Conffantius ift nicht zu fürchten, fo bleibt Galerlus bie Berrfchaft über die Welt fo ziemlich ficher und allein, menn Giner, nur Giner noch aus dem Bege geraumt ift, den feine Beburt, und mehr noch als Diefe, ein unternehmender Chraets gu einem fürchters lichen Rebenbubler machen, obwohl er bis jest feine Plane und Unfprude unter dem Scheine volltommener Rube und Gleichgultigfeit verbirgt. Er ift fein, boch gibt es Menfchen, die ihn durchschauen; denn mas hatten nicht icon Gold und Bestechung geoffenbaret und bewirtt! Gr muß fallen, wenn Galerius ficher fenn foll - er wird fallen; benn er ift in der Sand feines Feindes, und diefer Feind ift in wenig Tagen unumfdrantter Berr ber Erde.

Das ift er eing genug, felber ju berechnen, und darum hat er feine Unstalten fehr zwedmäßig gemacht. Jeht, mein Freund, ift es für Dich Zeit zu wirken, und Deinen beschiedenen Theil an dem gromas dem fren fieht, der mit der höchften Gemalt zügellose Rachbegierde und offene Berachtung alles desjenigen verbindet, mas dem Menschen theuer und beitig ist. Sichere Dir eine schnelle Flucht, und bestimme über mich und alles, mas mein ist, zur Ausführung jedes Deiner Plane. Leb wohl!

## Drepfigster Brief.

Conftantin an Agathoffes.

Mitomedien im Mar; 305.

Es iff entichieden, Diocletian legt den Purpur ab. Bas bier noch vorgefallen ift, um ihm biefen Entfclug, der vielleicht ben gunehmender Krantbeit feit langerer Beit in feiner Geele lag, fo fcnell, fo vloblich zu entreifen bermag Riemand mit Bea wifibeit gu bestimmen. Balerius hat viele - lange, und öftere beftige Unterredungen mit ihm gehabt. Genug, ber erfte Man ift zu dem feperlich ernften verhangnifivollen Schaufpiel bestimmt. Bon allen Geiten gieben Reugier, Ermartung, Rurcht und Boffnung Fremde und Ginbeimifche in die Ctadt. Much ber eble Konig von Armenien ift mit feiner Gemahlinn vor zwen Tagen bier angelangt. Gie ift, bas fage ich Dir im Bertrauen, und um Dich jur nothigen Starte aufzuforbern, Salls noch ein überreft alter Reigung in Dir wohnt - fconer als je, befonders in der üppigen reichen Rleibung ibres

nenen Baterlandes. Er fieht mit Grund den gol= gen des wichtigften Greigniffes nicht ohne Beforgnif entgegen. Bas ift fich von ber alten Buneigung eines Dannes, wie Galerius, ju verfprechen, ber mehr als bas Intereffe eines Bundesgenoffen, der fogar das Wohl des eigenen Staats feinen wilden Begierden gu opfern im Stande mare? 3ch merbe mich vermahren ; bas habe ich langft als hochft nothig etfannt, das hat Deine treue Bruderliebe mir neuerdings au's berg gelegt. Quch find fcon alle Unftalten getroffen. Co wie Diocletian vom Throne fleigt, und dem Galerius die Bügel übergibt, ift Dito. medien fein ficherer Aufenthalt mehr für mich. Du aber tomm, tommifdnell ! Du mußt Beugeijenes Zages fenn, Du'mußt bier gurnetbleiben, um für michtu wirfen, menn meine perfontichel Gicherheitmich bes Galerius gefährliche Dabe flieben beift. Die bens gefchloffene geheime. Schrift enthält alle. Dafres geln , die Du auf dem Wege hierher für mich gu treffen haft, damit ich denfelben Pfad guruck bis. nach Britannien ficher und fcnell machen fonne, mo. ein geliebter Bater mir wichtige und murdige Ge fcafte bereitet bat. Ich erwarte und bitte Dich, in fo furger Beit, als es möglich ift, mit Theophania und Deinem Cohn ben 2Beg von Laureacum bis hierher gu machen. Beb mobl!

Da bin ich wieder, im Angesichte des theuren Batterlandes. Gegen mir üben liegt die Küste von Bisthyniem. Bald, im wenig Stunden, werde ich sie bestreten, und ein geheimer Schauder ergreift mich ben dem Gebanken an alles das, was ich dort schon ein sahren habe, was ich vielleicht noch zu ersahren haben werde. Warum kann ich mich nicht freuen? Warum erfüllt, was ich von der nächsten Zukunft weiß; die Abdankung Diocletians, Constantius Maßregeln, Teine hochstiegenden Plane mein Derz mit geheimer Angle ? Ach, Agatholles und sein Wohl, und so auch das meine sind zu innig mit allem diesem verwebt, um mir einen frehen, frohen Blick in die wildverworrene Ferne zu gestaten. Dunkse Gestalten regen sich im hintergrunde,

wilde Leidenschaften gabren in grauenvoller Stille, und nur das Muge, vor dem die Rachte sonnenhell, und taufend Jahre wie einer unserer Tage find, weiß, wie fich diese duftere Zukunft entwickeln wird.

Ach wie glücklich war ich in Synthium! Warum konnte ich es nicht ininet bleiben? Ich erkenne die Bürdigkeit des Zweckes, den Constantin und Agatholles sich vorsetzen, ich muß ihre Anstrengungen loben, ihre Magregeln billigen; aber ich fürchte, mein stilles Glück geht in dem großen Kampfe gewaltiger Massen unter.

So werde ich Rikomedien nicht mit fröhlichem Berzen wiedersehen, und unter trüben Vorbedene tungen naht sich mir zum zweyten Mahle der Zeits punct, der jedem Weibe so wichtig ist, der jedem Mahle über Leben und Tod entscheiden kann. Salle ich dieß Mahl minder glücklich seyn, als das erzste ich dieß Mahl minder glücklich seyn, als das erzste Mahl? Sollten das neugeborne, und das nach kaum lallende Kind mutterlose Waisen werden? Die Tremung von ihnen und Ugatholles ist das einzige, was mir jenes sinstre Thal des Todes schrecklich machen könnte. Ich kann hier nicht glücklich seyn ohne sie wie könnte ich dort der Seligkeits genießen?

Und wenn Gott über michigebeuth mit ichaus bernder Ergebung untermerfeich mich - dann fem

Du meinen Berlaffenen Mutter, bis ihre reiferen Jahre fie zu keiner unerträglichen Laft mehr für ihren theuren, ungludlichen Bater machen.

Ich werde ruhiger sterben, wenn diese Aussicht mir die Trennung von meinen Lieben versüßt, ich werde mit dem Gefühle erfüllter Pflicht sterben, mit dem der Krieger im Schlachtselbe fällt. Ich sterbe in und wegen meiner Pflicht. So wenigstens erscheint mir der Tod eines Weibes über der Besburt eines neuen Menschen, eines künftigen Christen.

Leb recht wohl, meine Geliebte! Aus Rifomes dien schreibe ich Dir nachstens und ausführlicher. Unfere Reife gleicht dieses Mahl einem Fluge; und schon kommt man, mich zu ermahnen, weil das Schiff, das uns an's Bithynische Ufer bringen foll, die Segel tofen will.

### 3men und drepfigfter Brief.

Marcins Alpinus an Lucius Occibonianus.

Ritomedien im Aprill 305.

Die Burfel liegen, die Band Des Bufalls greift nach der Scheere, um das lette Saar abzuschneiden, das das blofe Schwert über ben wichtigften von Galerius Feinden aufgehoben balt. Doch ohne Bilber, mein Freund ; denn ich liebe fie nicht, weil fie mich unbequem dunten, meine Gedanten, die nichts als flare Bahrnehmungen enthalten, auszudrücken. Im vergangenen Monathe hat fich ber taum bergeftellte Raifer dem Bolfe gum erften Dable wieder gegeigt, und wer ihn lange nicht fab, batte Mube, ihn wieber zu erkennen. Seine Befundheit ift gang gerruttet, feine Rraft gebrochen ; diefer Schatten des ebemabligen Diocletian taugt nicht mehr gu dem Ge-Schäfte, bas einen ftarten Urm und ungeschmächten Muth fordert. Er fühlt es, oder ift flug genug gu thun, ale fühlte ere, und - legt die Regierung nieber. Die Belt wird bas lächerlich ernfte Chaufviel

ale eine Birfung bober Philosophie, einer rubmwürdigen Gleichgültigfeit gegen die bochften Güter der Erde anftaunen, die Rlugen werden insgeheim lachen ober fürchten, je nachdem fie gu einer Parten geboren, und Gaferius allein gewinnt; denn feine Plane find ausgeführt, und das fill bereitete Wert mancher Sabre ift min reif. Davimian wird mit Diocletian zugleich den Durvur ablegen ; Conftantius ift nicht zu fürchten, fo bleibt Galerius die Berr-Schaft über die Welt fo ziemlich ficher und allein, menn Giner, nur Giner noch aus bem Wege geraumt ift, den feine Geburt, und mehr noch als Diefe, ein unternehmender Chegeig gu einem fürchters lichen Rebenbuhler machen, obwohl er bis jest feine Plane und Anfprude unter dem Scheine volltoms mener Rube und Gleichaultigfeit verbirgt. Er ift fein, doch gibt es Menfchen, die ihn durchschauen; denn mas hatten nicht ichon Gold und Bestechung geoffenbaret und bewirtt! Er muß fallen, wenn Galerius ficher fenn foll - er mird fallen; denn er ift in der Sand feines Beindes, und diefer Beind ift in menig Tagen unumfdrantter Berr ber Erde.

Das ift er kling genug, felber zu berechnen, und darum hat er feine Unstalten fehr zweckmäßig gemacht. Jest, mein Freund, ift es für Dich Zeit zu wirken, und Deinen beschiedenen Theil an dem gro-

Ben Plane zu nehmen. Wir miffen, daß in Chalcebon Unftalten gur beimlichen Abreife, ober vielmehr jur Blucht einer bedeutenden Derfon gemacht merden; es ift ein Schiff bereit, und in dem Saufe eis nes gemiffen Clemens, ben welchem fich feit jenem Edicte die Chriften juweilen verfammeln, find Borfehrungen ju ihrem Empfange getroffen. Uber dieß miffen wir, daß in Conftantine Ställen beständig gegaumte Pferde fteben. Wenn es Beit fenn wird, foll ein fliegender Bothe Dich benachrichtigen. Du als Prafect von Chalcedon umringftmit Deiner Bar de das Saus, in welchem gefehmidrige Berfammlungen gehalten werden, und mas, fich darin befindet, ift Dein Gefangener. Du enftaunft über Die Bedeutenheit der Perfon, von deren Unmefenheit Du feine Uhnung gehabt haft, und wenn er entlaffen ju merden fordert, fo entschuldigft Du Dich mit ber Strenge Deines Befehle, und der Conderbarkeit des Falles. Du verfprichft in aller Demuth, fogleich nach Nifomedien ju fchreiben, thuft es auch, und für das Ubrige lag uns bier forgen. Er foll Britannien, ja die Rufte von Guropa nie wieder feben. Run leb mobi! Mache Deine Sachen geschickt, und rechne auf die Dantbarkeit des künftigen Auguftus! ....

## Drey und drepfigfter Brief.

Calpurnia an ihren Bruder Lucius Pifo.

Nikomedien im Man 305.

Das große Schaufpiel ift vorüber, auf welches Die Welt feit ein paar Monathen mit der gefpannteften Aufmerkfamteit martete. Seute Morgens maren die Ginwohner von Nikomedien, viele Frem-De, die die Rengier oder Privatabsichten hierher aerogen haben, der gange Bof, die Priefter, die öffentlichen Autoritäten, alles in größtem Schmude auf einer weiten Chene vor ber Stadt verfammelt. Bur die Augusta, des Cafars Gemablinn, ihre Dochter, mich und einige angefebene Matronen, war ein eigener Ort bestimmt, wo wir unbelaftigt von dem Gedränge gufehen konnten. Das erfte, was mir hier in die Augen fiel, mar Theophania, und an ihrer Ceite ein fehr fcones, aber blaffes Madchen, Diocletians neue Tochter Baleria: Bir begrüßten und als alte Bekannte; fie mar erft den

Zag juvor aus den Abendlandern bier angetom= men, und eben fo wie ich mit dem, mas heute ge= fchehen follte, angelegentlich beschäftigt. Rur nahm fie nach ihrer Beife die Sache febr ernfthaft, und fchien eine bofe Buffunft gu fürchten. Ubrigens ift fie, das fieht man in jedem ihrer Blicke, in jedem Borte, noch unaussprechlich glücklich; fie hat einen Cohn von ungefähr anderthalb Jahren, und fieht der Unkunft eines zwepten Rindes entgegen. Indeffen wir ichwatten, tam der Wagen des Auguffus langfam von der Stadt berabgefahren, von einer Menge Manner zu Pferde begleitet. Balerius, Tiridates, Confrantin und Raathofles maren unter ihnen. Ich hatte diefen feit anderthalb Jahe ren nicht mehr gefeben; ich bin verheirathet nach meinem Bunfche, mit einem würdigen Gemable:warum flopfte mein Berg dennoch, als ich ihn von feinem muthigen Roffe, bas: fich unter ihm baumte, abfpringen, und in der fchimmernden Ruftung folg und fernft feinen angewiesenen Plat einneb= men fah ? Seltfame Bewegung, munderbarer Bug des Bergens, beffen ich nie gang machtig merden fann!

Dest mar ber Bagen des Anguftus an der Tribune angekommen, die für ihn bereitet mar. Bon zwen Personen unterflügt, flieg er mubsam

bie wenigen Stufen binan, und hieft eine mohl ausgesonnene, und wie mir fchien, funftlich geordnete Rede an's Bolt; er erinnerte es an die mancherlen Wohlthaten, die es in ber langen Beit feiner Regierung genoffen hatte, an die gewonnenen Schlachten, den Triumph über die Perfer u. f. w. Er hielt öfters inne, ob aus Schma's che, ober um gu feben, welche Wirkung feine Rebe machen murde, weiß ich nicht. Gie machte feis ne, oder wenigstens nicht die, die er vielleicht erwartet hatte. Reine Stimme erhob fich, ihm gu banken, fein Menfch fchien an bem Borgange ein anderes Intereffe, als das der Rengier, gut haben. Endlich tam er auf feinen jegigen Buftand, und die Unmöglichkeit, mit fo gefdmächten Rraften langer die große Laft ber Staatsvermaltung gu tragen; er fündigte feinen Entschluß an, fich Diefer Burde gu entziehen, und bas Ruder des Staates jungeren, ftarferen Banden anguvertrauen. Er hielt von Reuem inne, es regte fich niemand. Da rief er ben Cafar Galerius gu fich, ftellte ihn dem Bolte ale den fünftigen Auguftus por, jog ben Purpur aus, mit dem er fogleich feinen Rachfolger belleidete, und verließ die Tribune. Run erhob fich ein lautes Benfallrufen, von dem man nicht recht mußte, ob es der Abdankung des alten, oder ber

Wahl des neuen Augustus gelte. Galerius nahm auf der Stelle den Plat seines Borfahrers ein; dieser stieg mit seiner Tochter in den Wagen, und fuhr schnell in die Stadtzuruck, wo bereits alles zu feiner schleunigen Abreife nach Salona bereitet ift.

So endigte die große Komödie; und ich muß Die bekennen, daß fie meine Uchtung für das Menfchengesichlecht nicht vermehrt hat. Überhaupt habe ich, seit der Jufall mich zur Gattinn eines Königes machte, in dieser Rücksicht widerliche Erfahrungen gemacht, und meine kalte, nüchterne Unsicht der Welt ift noch viel kalter geworden. Wie armselig find die meisten Mensichen! Un was für elenden Fäden werden sie gezogen!

Bare ich vielleicht nicht glücklicher gemesen, wenn ich das nie erkannt hatte? Es gibt doch meuschliche Berhältnisse, wo die Berächtlichkeit des Geschlechtes sich nicht so unverhült zeigt, wie an Sosen, wo vielleicht ben wenigeren Unlockungen auch weniger Boses geschieht, und unversucht sich stille Tugenden entwizchen. Gin solches Loos hatte einst mein werden können, wenn nicht ein neidisches Schicksal michtücklich verfolgt hatte. Ich bin nicht unglücklich; aber ich kann der Erinnerung nicht verbiethen, zuweilen ihren welken Blumenkranz neben meine schimmernde Tiare zu legen, und ein verborgener Schmerz im Innersten meiner Seele löst sich dann in einen Seuszer auf.

## Wier und breußigfter Brief.

Agathofles an Phocion.

Nikomedien im Man 305.

Mun ist der wichtige Schritt geschehen. Gestern Morgens, hat Diocletian auf eine fehr feperliche Art der Regierung entsagt, und den Purpur an Galerius übergeben, und diese Nacht ist Constantin von hier fort. Sher war es nicht möglich, ohene auffallend Verdacht zu erregen; und morgen möchte es vielleicht nicht mehr möglich senn, weil Galerius bereits Schritte gethan hat, um sich seie ner Person zu versichern. Um dies Rechtmäßigkeit, selbst um den Norwand zu dieser empörenden Gräuelthat kümmert sich ein Augustus, wie der, nicht, und die Geschichte liesert genug Benspiele solcher Thaten, wenn Verspiele ein Verbrechen entschuldigen können. Die Anstalten zu Constantins Entweichung sind zweckmäßig getrossen, und ich

erwarte mit Ungeduld einen Bothen aus Chalces don, der mir die Nachricht bringen foll, daß er das Schiff bestiegen hat. Bon Byzanz aus ist soz dann alles geheim bereitet. Nichts wird seine Reisse aufhalten; er kann ungehindert bis nach Lutetien 23) oder nach Eboracum gelangen, wo immer er seinen Bater zu treffen hofft, und dieser wird als Augustus den Sohn zum Säsar ernennen. So ist dann die nothwendige erste Stufe erstiegen, und das Künstige werden Klugheit und Glück sichern.

21m andern Tage.

Der Bothe von Chaleedon ift noch nicht zuruck. Drenfig todtlich lange Stunden find vorüber; er könnte längst da seyn. Meine Bruft ist voll banger Unruhe, und trübe Uhnungen sinken, wie Mitternachte, über meinen Geist herab. Was ist gescheshen? Was ist gescheshen? Was ist gescheshen? Bas haben wir zu fürchten? Ich sende den Brief nicht ab, bis ich Dir etwas Vestimintes sagen kann. Gott gebe, daß es nichts Schlimmes ist!

# Funf und drepfigster Brief.

Marcius Ulpinus an Lucius Scribonianus.

Nikomedien im Man 305.

Der Bogel geht in die Schlinge. Run ift es an Dir, sie geschickt guzugiehen. Der Bothe, der Dir diesen Brief bringt, ist um einige Stunden von Constantin voraus? Grebildet sich ein, den Augustus. überlistet zu haben; und wir lassen ihm die Freude; sich eine Weile an dem stolzen Gedanten zu ergeben. Einige Drohungen und ein ziemlich merklicher Versuch des Galerius, ihn mit Gewalt hierzu behalten, haben seinen Entschluß bestimmtt Du ergreifst ihn, und schieder ihn unter farker Bes deckung, und unter dem frengsten Geheimnisse zu rückz denn das Bolk liebt ihn, und die Armee hängt an ihm. Leb wohl?

## Gechs und drenfigster Brief.

think to be their tree

Theophania an Phocion.

Nikomedien im Man 305.

(Ginfolus in bem vier unbibrepfigften Brief.)

Alles ist verloren, Phocion! Was wird aus uns, was wird aus meinem Gemahle, meinen Kindern werden? Constantim ist in Chalcedon ergriffen, und vor einer Stunde gefesselt und stark bewacht in den kaiserlichen Pallast zurück gebracht worden. Gin vertrauter Sclave brachte Agathobles diese Nachricht. Ich sah ihm erbleichen, zittern; ohne Laut, ohne Antwort auf alle meine Fragen riß er sich von mir loss und gingrauf sein Bimmer. In einer halben Stunde ungefähr, kam er werstört und todtenbleich zurück, drückte mich und sein Kind heftig, saft schrepend an seine Brust, und trug mir

auf, den Brief zu schließen, und Dir zu melden, was vorgefallen ift. Rein Bitten, tein Fragen hielt ihn auf. O mein Gott! Was foll das bedeuten? Ich thue, was er mir befahl; aber meine Sand zittert, indem ich den Brief schließe.

Sem

## Sieben und drenfigfter Brief.

Calpurnia an ihren Bruder Lucius Pifo.

Mikomedien im Man 305.

Welche unerhörte Sachen geschehen hier! Es ist, als ob man sich den Mauern dieser unseligen Stadt nur nähern dürste, um sogleich in den Strudel der Berwirrung, der Angst und Qual gezogen zu werden, der den größten Theil der Einwohner immerwährend mit sich fortreißt. Ach Bruder! Mein Berz hatte richtig geahnet, und richtig empfunden, als es beym ersten Anblicke des unvergestlichen Freundes stärker als je ben eines andern Mannes Anblicke schlug! Was habe ich um seinerwillen schon gelitten! Was werde ich noch zu leiden haben! Der Streit zwischen Constantin und Galerius ist offensbar ausgebrochen; dieser hat jenem, wie man sagt, nach dem Leben gestrebt. Constantin ist hierauf entslohen, aber in Chalcedon ergriffen, und wieder

nach Difomedien gebracht worden; und Galerius hat einen lauten Schmur gethan, ibn öffentlich binrichten zu laffen. Co ftanden die Cachen geftern. Agathofles bort diefe Rachricht, er ertennt die Gefahr feines Freundes, und reift fich aus ben Urmen eines geliebten Beibes, aus dem Schoofe des hanelichen Gludes, befticht die Bachen, die ben Conftantin lieben, und ohne dieg den verehrten Teldheren unwillig in dem fcmablichen Gefangniffe, und jum Tode bestimmt faben, und beredet Diefen, an feiner Statt und in feinen Rleidern den Rerter zu verlaffen, indem er fich für ihn dem To-De weiht. Conftantin nimmt bas ungeheure Opfer an, entflieht, und ift jest ichon vielleicht in Byjang. Galerins muthet über den Betrug, ber ihm gefpielt murde, und hat öffentlich erklart, daß tein Menfch ben Lebensftrafe fich erfühnen durfe, auch nur ein Bort für Agathofles Leben gu fprechen, ben er jest noch ärger ale Conftantin haft, und gu verderben geschworen bat; und der schändliche Marcius Alpinus unterläßt nichts, mas in feie ner Macht fieht, um die alte Rache an Mathofles ju fühlen. Go mird der edelfte Sterbliche, ben ich je gekannt, ein Opfer feiner überfpannten Begriffe, und ber Bosheit niedriger Menfchen ; und es übrigt tein Strahl von Soffnung, um ihngu retten.

Borgeffern noch war er ben mir, fo froblich, fo beiter, baf unwillfühelich die fconen Stunden in Rom vor meine Geele gurudtebrten. 120 feut? Tiribates mar ber erfte, der die Chreckensbothe fcaft horte. Mgathoffes fand bie Doglichfeit, eis nen Colbaten von ber abgebenden Bache gu ihm gu fenden, um ihm fein Weib, feine Rinder guem= pfehlen. 3ch habe Tiridates nie liebensmurdigerigefebeir, als in dem Augenblide, mo et tief erfcuttert und mit Thranen mir'die Gefahr feines Freundes ankundigte, und mich bath, die unglückliche Fran auf die ichredliche Radricht vorzubereiten, und fie in ihrem Schmergen nicht zu verlaffen. 3ch fiel ibm weinend um ben Sale, und wir gelobten uns mit Thranen, alles ju thun, mas gur Rettung ober jur Erleichterung des edlen unglücklichen Paares in unferer Macht fand.

Ich ließ mich fogleich zu Theophanien führen. Ich fand fie in unbeschreiblicher Angst; denn Agatholles mar vor mehreren Stunden fortgegangen, ohne daß sie mußte, wohin, aber in einer Fassung, die fie alles fürchten ließ. Langsam und nach und nach ließ ich sie mehr errathen als horen, was gesichehen war, und nun fing sie heftig an zu zittern, eine Todtenblässe überzog ihr Gesicht, und sie sank leblos vom Stuhle herab. Es brauchte mehr als

eine Stunde Zeit, die sie wieder ein Zeichen des Lebens gab; dann aber wechselten Ohnmacht und halber Wahnsinn mit einander ab, und in diesem bedauernswürdigen Zustande ist sie noch. Die Arzte sürchten sehr für ihr Leben, besonders, wenn die erschütterte Natur den Zeitpunch, der ihr nahe bes vorsteht, beschleunigen sollte. Ich habe mir vorges nommen, sie nicht zu verlassen, und werde es halsten; es ist vielleicht der lette Beweis wahrer, treuer Freundschaft, den ich meinem verlornen Freunde geben kann. Leb wohl!

The many for extended large and the large extended large ex

ena idenmiche mis assert im sie eine sonne ent eines ente ent i den annete mit den annete de ann

Mikomedien im Man 305.

Rerkermanern umschließen mich, ein matter Lichtsfrahl fällt von oben herab durch das Gitter, und beleuchtet sparsam den Brief — vielleicht den letzten, den ich an den treuesten, ältesten Freund auf dieser Erde schreibe. In mein Weib habe ich gestern geschrieben. Sie und mein Kind — bald vielleicht meine Kind er — sind die einzigen Gegenstänsde, die ich mit Schmerzen verlasse, aber o mit welchem Schmerzen! Das weiß nur der, der dieß Gerz so weich, so empfindlich für das unaussprechliche Glück der Liebe gebildet hat, der es ihm in vollem Maße zu genießen gab, und es jeht mit strengem Ernste von demselben abrust! Sein Wilsle geschehe!

3ch babe gethan, mas meine Pflicht geboth. Rein 3meifel, feine Unrufe tommt in meine Ceele. Da mar nicht gu mablen, nicht angufteben. Jes De Stimme, felbft die der Liebe mußte verftunts men. Es blieb fein Ausweg. Er ober ich! Fiel Conftantin, fo mar alle Ausficht für die Berbefferung; die Rettung der Menfchheit verloren, je= de hoffnung im Reim gerftort. Der muthende Galerius behielt ben Erdereis in feinen blutigen Banden, bas Chriftenthum murde gwar nicht vertifat - benn welche Erdenmacht fonnte Got= tes Wert vertilgen?'- doch jede feiner Cegnun: gen vielleicht auf Jahrhunderte hinaus vernicht tet. Und mas verlor die Welt an mir? 3mar weiß ich, daß Theophaniens Berg brechen wird - aber es wird mit meinem brechen, wir werden uns wieder feben! 3men gebrochene Bergen, zwen Sterbende - für einen geretteten Grdereis!

Ich verließ mein Weib, ohne ihr zu fagen, was ich vorhatte. Gang mußte ich's in diesem Augenblicke felbst nicht; aber ich ahnete, daß mir ein großer Schritt bevorstand, und alles auf einen schnellen Entschluß ankam. Ich traf Anstalten, um eine zwente Flucht Constanting zu sichern; dann öffnete mir mein Gold den Weg zu ihm. Ich fand ihn, vernichtet, kann ich wohl sagen, und doch in

manchen Hugenbliden gang muthvoll, alles zu magen, menn nur die Riegel feines Befangniffes gefprengt murden. 3ch entdectte ihm den Plan, den ich ente morfen batte. Er ichauberte; es brauchte lange; bis die Unficht, die Große, die Gemeinnübigfeit jener Entwurfe, die feit zwen Jahren das leuche tende Biel aller unferer Beftrebungen und Unftrengungen maren, über feine Liebe gu mir und die Pflicht der Freundschaft fiegte. Er ergriff meinen Mantel, bullte fich ein, folog mich mit dumpfen Seufgern an feine Bruft, und entflob. Die Thure ichmetterte. Frachend hinter ibm ju, und ich fühlte mich lebend begraben. Alles, alles mar für mich perloren. Theophaniens Bild trat in allen Reigen vor mich bin; ich weinte - ich fcame mich nicht. es ju betennen; mein Buftand grangte an Berzweiflung ..

Da fiel ein Strahl himmlischen Lichts in die umnachtete Bruft. Simmlisch! Keine Bernnnft, keine menschiche überzeugung bewirkten diesen Friesden, diese Rarheit. Seitdem ist es stille in mir ges worden. Ich weiß, was meiner wartet, ich weiß aber auch, welche helle Zukunft hinter diesen dunskeln-Stunden liegt. Ich sterbe nicht um meines Glaubens wisten, wie so viele, die mit blindem Gifer sich zur Marterkrone drängen, und in ihr

vollen Ersat für ein sonst unverdienstliches Leben und jede versäumte Pflicht sinden. Ich sterbe für meinen Glauben, weil er das höchste Glück der Menschheit ist, weil nur durch seine Berbreitung das Glück allgemein werden kann, und weil, wes nigstens so weit meine und vieler Erfahrener Ginflicht reicht, nur in Constantin sich alle Gigenschaften vereinigen, um diesen Zweck siegreich auszusführen.

Co muß auch jener 3meifel, der fich mir im Unfange zuweilen aufdrang, verftummen, ale batte blinde Freundschaft für Conftantin mich bingeriffen, die bobern Pflichten gegen Beib und Rind gu verlegen. Rein, ich liebe Conftantin, ich liebe ibn mit aller Starte, Die Dantbarfeit, gleiche Gefinnung und bobe überzeugung von feinem Berthe geben ; aber wie unendlich tiefer ift. die Liebe zu dem engelgleichen Gefcopfe, das ich liebe, feit ich lebe, in das Innerfte meines Wefens verwebt! D Theopha-Reines, liebevolles, emig theures Beib! Bon dir ju fcheiden, ift fcmerer als ju fterben; dich zu verlieren, ift icon Tod für mich! Dennoch verlaffe ich dich, denn meine Uberzeugung befiehlt, und du felbft fannft mir nicht gurnen, wenn auch bein Berg darunter bricht.

3ch habe an Tiridates gefdrieben, und ihn ge-

bethen, sich ihrer anzunehmen. Er foll meinen Berlassenen Gatte und Bater senn, bis eine glückliche Wendung der Umstände Constantin erlaubt, diese heitige Pflicht, die er mir im letten Augensblicke vor Gott gelobt hat, zu erfüllen. Ich hosse, Galerius wird sich mit meinem Leben begnügen, und die Schuldlosen nicht mit mir in's Berderben ziehen. Ist aber keine Möglichkeit, den Wütherich zu erweichen, so führe eine schone Stunde uns zusammen in ein besseres Leben, und der Tod wird keine Schrecken mehr für mich haben!

Photion! Gine große Schwäche bleit! in meisner Bruft zuruck, und ich vermag nicht, sie gang zu bekämpfen. Ift dem Sterbenden keine erlaubt? In manchen Augenblicken wünsche ich, daß der Tyzrann mir die Schuldlosen nachsende, oder Theophazniens Justand, der aller Wahrscheinlichkeit nach jeht bedenklich senn muß, sie sammt dem ungebornen Pfand ihrer Liebe mit mir vereinige. O Theophania! Ich weiß ja, wie unglückselig dich mein Tod machen, wie freudenlos dein Leben ohne mich senn wird! Darf ich dir die Wohlthat nicht wünschen, mit mir zu sterben? So stissert mir die Stimme der Selbstucht zu, und ich habe nicht immer Kraft genug, sie schweigen zu heißen.

Ich habe auch an mein Weib gefdrieben. Du fannft

denken, daß ich keinen diefer felbstfüchtigen Bunsiche laut werden ließ. Nur in deine Bruft gießt sich mein volles blutendes Berz aus; aber diese Ergies fung ift ihm unentbehrlich, in ihr allein liegt die Möglichkeit, dieses schreckliche Dasenn geduldig zu tragen, bis her lette Streich gefallen ift. Bor diesem Augenblicke schreibe ich Dir noch, wenn anders es mir vergöunt ist; denn wer weiß, wie lange mich meine Benker leben lassen werden?

#### Meun und drenfigster Brief.

Ugathokles an Theophanien.

Nikomedien im May 305.

Tiridates treue Freundschaft hat mir Nachricht von Deinem Zustande gegeben, und durch ihn erhältst Du diesen Brief. Mein Weib! Mutter meiner Kinder! Heilige, verehrte Nahmen! aber noch mehr — Christinn und Bürgerinn einer Welt, die auch an Deine Kräfte Unspruch macht! Du leidest, Du leidest unaussprechlich, und mein ist die Schuld dieser Schmerzen, mein Werk ist Dein schrecklicher Zustand! Ich hätte Dir ihn ersparen können; es war mein Entschluß, mein Wille, mich für Constantin zu opfern, und den Dolch in Deine Brust zu stossen, von dessen tödtlicher Schärfe ich überzzeugt war.

Bareft Du nicht die, die Du bift, nimmer mehr würde ich so mit Dir sprechen, nimmermehr bie unverhülte Wahrheit vor einem blöden Ange

erscheinen lassen, das ihre Strahlen nicht zu ertragen vermag. Ich hätte entweder den langen Rlagen, den unerschöpflichen Thränen eines schwachen Weibes, oder den Vorwürsen eines heftig gereizten Gemüthes entstiehen, und sie in wohlthuender Täuschung lassen müssen. Das alles habe ich von Dir nicht zu fürchten. Du, meine Theophania, wirst weder das Schicksal, noch Deinen Freund anklagen; in Deiner zarten Seele ist Muth genug, alles zu ertragen, was die Tugend Dir zu ertragen gebeuth.

Unsere Entwurfe sind Dir bekannt. Bor Dir hatte ich kein Geheimniß; auch das Wichtigste, das Deiner weiblichen Bestimmung Fremdeste, besprach ich mit Dir, meinem ersten Freunde! Constantin, mit Deinem Werthe bekannt, vertraute Dir unsbedingt, und Du warst mehr als Ein Mahl Zeuzginn unserer Verabredungen, oft unsere kluge, sanfte Nathgeberinn. Auf das alles führe ich Dich gestissentlich zurück, um Dir die Wichtigkeit, die unabänderliche Nothwendigkeit jener Maßregeln anschaulich darzustellen, an denen Du so lebhasten Theil nahmst. Jeht galt es, entweder ihre segenzeiche Erscheinung in der Welt, oder ihre gänzliche Bernichtung. Constantin war gesangen, Galerius hatte seinen Tod geschworen; er konnte ihn nicht

leben lassen. Das wußte ich, Du, er selbst — und eben so gut wußten wir, daß kein Mittel, als eine glückliche List, ihn befreyen konnte. Ein Opfer mußte für das andere untergeschoben, und die Graussamkeit der Hüther getäuscht werden. Das alles stand klar vor mir. Bey jedem Berzuge war Gesfahr. Dir entdeckte ich meine Absicht nicht, weil ich theils noch nicht recht über die Aussührung eisnig war, theils weil ich mein Gerz vor dem großen Augenblicke der That nicht zu sehr erweichen wollte. Was hierauf geschah, weißt Du. Ich sage Dir nichts über meine Empfindungen, als Constantin entsernt, und mein Schiesal unwiderrussich besschlossen war.

Ein heißes Gebeth, kindliche Unterwerfung, und kindlicher Glaube an den, der auch freywillig für seine Brüder starb, bewahrten mich vor Berzweislung, und ich warf mich gestärkt und ruhiger auf Constantins Lager, zog seinen Mantel über mich, und schien zu schlasen, als der Wächter kam, das Abendessen zu bringen. Bor dem solgenden Morgen durfte die Täuschung nicht bekannt werzten, wenn nicht das Opfer vergeblich, und Constantin mit mir zugleich verloren seyn sollte. Um andern Tage, als ich mit Gewisheit hossen konnte, das Constantin in Sicherheit seyn würde, und keis

ne Möglichkeit war, mich länger zu verbergen, gab ich mich dem Kerkermeister zu erkennen. Er erstarrte. Ein seltsames Gemisch von Schrecken, Besdauern, Jorn und Achtung zeigte sich in seinen sinsstern Zügen. Er mußte es dem Augustus melden. Ich trieb ihn selbst an, seine Pflicht zu thun. Du bist verloren! sagte er. Ich wußte es ohnedieß. Er ging. Seitdem habe ich eine Art von Freund oder wenigstens einen innigen Theilnehmer an meisnem Schicksal in ihm erworben. Es ist auch Trost Trost, den der Simmel sendet!

Nun weißt Du alles, und in Deine Bruft, die ich zerrissen habe, lege ich meine Rechtfertigung. Kaunst du wünschen, daß ich anders gehandelt hätzte? Findest Du Constantins und des Christenthums Alleinherrschaft zu theuer mit dem Opfer unsers ganzen Erdenglücks erkauft? Regt sich in Deiner Brust ein Unwille, ein Vorwurf gegen mich, der es freywillig zerstörte? Was hättest Du mir gerathen, wenn es mir möglich gewesen wäre, Dich vorher zu befragen?

Ich weiß Deine Untwort, und so bin ich gang ruhig; ich bitte Dich nicht, mir zu vergeben, was Du felbst mich thun geheißen hättest, was Du in dem Augenblicke, wo Du dieses liefest, billigest und segnest. Du bist unaussprechlich unglücklich,

ich weiß es; Dein leben ift vergiftet, nie wird eine heitere Stunde Dich mehr beglücken, die Beraangenheit hat nichts als Qualen für Dich, und Die Butunft ftarrt Dich finfter an, wie ein Grab. Dir mare es beffer, mit mir gu fterben, Du mun= fcheft es, und wenn auf diefer Erde mir noch eine Freude erscheinen fann, fo mare es die, in Deinen Urmen zu vergeben. Dennoch fordere ich Dich auf, zu leben. Ich fordere Dich auf im Rahmen unferer Liebe, unferer Rinder, unferer Pflicht, im Rahmen Gottes, der diefe Pflichten von uns heifcht; nicht weil ich bas leben für ein Gut halte - für Dich ift es feines - nicht weil ich an die Möglich= feit einer Beilung durch die Beit für Dich glaube -ich tenne Dich, und weiß, daß Deine Liebe und Dein Schmers mit Deinem Befen Gins geworden ift - aber weil es Pflicht ift, weil Gott dir Rinder gegeben hat, und in einem ernften Augenblick ibr . Blud von Deiner Sand fordern mird, meil die Religion uns verbeuth, den Plat zu verlaffen, auf dem wir Gutes wirken konnen, weil endlich der leidende Chrift in diefen Zeiten der Entnervung feinen Brudern das Benfpiel hoher Geduld und ftandhaften Muthes ichuldig ift.

Du wirst leben, Theophania! Du wirst alles anwenden, Dein Leben so lange zu friften, als es

möglich ift, um unsern Kindern ihre Mutter zu erhalten, bis sie erzogen sind, und Deiner nicht mehr bedürfen. Dann folgst Du mir gewiß; ein sanster Tod löset die morschen Bande der längst erschütterten hülle, die Dein Geist ungern trug, und Dein Freund, der Dich unsichtbar umschwebte, der Dein und unserer Kinder Schutzeist war, empfängt Dich in den Auen des Friedens. DAugenblick der Wonene, wenn jede Pflicht erfüllt, jedes Opfer, auch das des langen Lebens, gebracht ist, und Du zitzternd vor Lust in meine Arme eilst! Er kommt, er kommt gewiß; und bis dahin wollen wir ihn', nicht beschleunigen, sondern verdienen.

Nun lebe wohl, Geliebte! Diese Blätter werden nicht das lette senn, was Du von mir erhältst.
Ich hoffe Dir noch ein Mahl schreiben, vielleicht —
Dich noch ein Mahl umarmen zu können. O mitten in den ernsten Gedanken, die die Rahe des Todes in mir weckt, schauert mein herz vor Freude
ben der hoffnung: ich werde Dich hier noch ein
Mahl, und bald wieder sehen, ich werde Dir meinen letten Abschied, unserm Sohne den letten Segen bringen!

#### Vierzigster Brief.

Calpurnia an ihren Bruder Lucius Pifo.

Mikomedien im May 305.

Erübe und langfam ichleicht die gelahmte Beit bin; ein Tag reiht fich an den andern, feiner bringt Rettung, teiner Soffnung, fo thoricht auch oft bas Berg auf eine Möglichkeit hofft, wo nicht bie geringfte Bahricheinlichfeit einer Underung vorhan-Den ift. Galerius ift muthend über den ungeheuern Betrug, der ihm gesvielt worden. Er hat bem Conftantin nachfeben laffen; aber diefer hatte burch Die Eluge Standhaftigkeit feines Freundes bereits einen gu ftarten Borfprung, und mir miffen ficher, daß er weit über Bygang hinaus fich den Grengen Illnriens nähert. Bis ihm dort die Diener des Tyrannen nachfolgen können, hat er wohl fcon Gallien, oder das Meer erreicht, und ift in Giderheit. Run fällt der gange Born des Auguftus auf feinen ungludlichen, großmuthigen Freund.

Er war im eigentlichen Sinne außer fich vor Buth: er ichaumte, brullte, und mighandelte alle, die fich ihm naberten. Er befahl, Algathofles auf der Stelle das Urtheil zu fprechen, und ihn - mich ichaubert es gu ichreiben - im Gircus den wilden Thieren vorzuwerfen. Alle Freunde des Ungludlichen, alle beffern Menfchen in Nikomedien fanden fich burch dieß unmenschliche Urtheil emport, und vereinigten fich, dem Eprannen Borftellungen gu ma= chen. Das murde indeffen wenig gefruchtet haben, wenn nicht die Jovianer, beren Tribun der eble Berurtheilte mar, fich laute Klagen und gang une zwendeutige Beichen der Ungufriedenheit erlaubt hatten. Tiridates magte, mas feit Conftantins Flucht Niemand gewagt hatte. Er ging gu bem muthenden Galerius nach Cafarea, mo diefer fich gewöhnlich aufhalt, und mußte ihm die üble Ctimmung des Bolfe, den gabrenden Unmuth ber Leib. mache, und die Befahren, die bas alles für eine neue Regierung baben tonnte, fo gefchickt vorzuftellen, daß Galerius von feinem rachedurftenden Musfpruch abstand. Das Leben des theuern Freunbes zu erbitten, war unmöglich. Alles, mas Tiribates noch erhielt, mar eine Frift von einigen Tagen, die Erlaubnif, Agathofles gu besuchen, und die hoffnung, daß auch diefem vergonnt werden

wurde, fein ungludliches Weib und feine übrigen Breunde noch ein Mahl zu feben.

D wie lernt der Menich genügsam fenn, wenn ihn das Unglud in feiner harten Schule erzieht! Bie ichienen diefe geringen Bergunftigungen uns so bedeutend! Wie freudig eilte ich zu der bedauernswürdigen Frau, um ihr diefe Soffnungen augutunden, und ihr ben Troft ju geben, daß 21gatholles nicht gang einfam und verlaffen fen, daß mein Mann ihn täglich befuchen murbe. Geit dem Augenblide, wo fie burch mich die Schredensnachricht hörte, war ich faft beständig ben ihr, und fand eine Art von Beruhigung und Erleichterung darin, alles für die Battinn des edlen Unglücklichen gu thun, mas in meiner Macht fand. Aber mas vermag die treueste Freundschaft über einen fo gerechten, fo unendlichen Schmerg! Ich fürchtete wirk lich für ihr Leben, und manches Mahl für ihren Berftand, bis endlich geftern ein Brief von ihrem Manne eine Beranderung ben ihr bewirkte, von beren Möglichkeit ich feinen Begriff gehabt hatte. Gine Durpurrothe übergof die todtblaffen Wangen, ein heftiges Bittern ergriff ihre Glieder; fie brudte den Brief mit ftummem Entguden an ihre Lippen, an ihre Bruft, und ihr jum himmel emporgefchlagenes Auge zeigte mir, -baß fie ihrem

Gott einf inniges Dankgebeth brachte. Dann las fie; aber fie brauchte fo lange, daß ich glaube, fie muß den Brief dren Mahl durchgelefen haben. Best fturgten mobithatige Thranen, die erften, die fie feit ber Beit ihres Unglückes vergoffen hatte, aus ihren Augen, und man fah deutlich, wie diefer Musbruch ihr geprefites Berg erleichterte. 3ch ftorte fie nicht; ich weinte ftill mit ibr. 216 fie fich Buft gemacht hatte, ftand fie auf, und fagte mit einer Burde und Festigkeit in Saltung und Ton, die ich lange nicht an ihr gefehen hatte: Er hat mir gebothen gu leben; fo will ich ihm und ber Tugend gehorchen, ich will das Leben ertragen. 3ch fab, daß fie aus dem Bimmer geben wollte; ich unterftugte fie, und fragte fie, wobin fie wollte. Bu meinem Cohn! antwortete fie. Der Bater befiehlt, mich für das Rind zu erhalten. 3ch bath fie, ruhig ju fenn, und ichicte um das Rind. Der Rleine fam. Die Scene, die nun vorfiel, wird nie aus meinem Gebachtniffe fcwinden; fie mar in bemfelben Grade erhebend und ichmerglich. Wahrlich, es muß ein großes Gefühl fenn, mas diefe Menfchen Glauben nennen; benn es gibt ihnen mehr als menichliche Rrafte. Seit dem faßt fie fich mit einer Starte und Beduld, die alles überfteigt, mas ich je gefeben habe. Gie pflegt ihr Rind, fo viel es

ihre Schwäche erlaubt, sie folgt allen Vorschriften des Arztes, sie spricht mehr, sie strengt sich sos gar an, zu thun, als könnte sie an etwas anderm Theil nehmen. So hat sie gestern von Sulpicien zu sprechen angesangen. Ich ergriff dieß Gespräch gern, weil ich dachte, es wäre ihr nühlich, sich zu zerstreuen; aber mitten im Neden, wo vielleicht irgend ein Wort, eine Nebenidee sie an ihr Unglück erinnerte, verstummte sie plöhsich, brach in Thräsnen aus und schwieg.

Und bas alles ift Wirfung ihrer Liebe, ihrer Liebe gu einem Manne, der fie feinem Freunde fo auffallend nachfest, und ihr Glud, ihr leben für bie Frenheit des Undern aufopfert! D welche unfelige Macht der Leidenschaft! Und welcher ungeheure Migbrauch, den ener Gefchlecht von der Bewalt macht, die bergebrachte Gitte und unfere gu große Machgiebigfeit euch über uns einraumen ! Cher wird fein Beib gum Befit ihrer natürlichen Rechte tommen, bis fie es über fich vermag, ben tiefgewurzelten, durch taufend Borurtheile genahrten Bahn auszurotten, daß wir nur in der Liebe, und alfo nur durch euch glücklich werden konnen. Und wann wird die goldene Beit erfcheinen, mo diefe kuhne Wahrheit allgemeine Aberzeugung merben mirb?

#### Gin und vierzigster Brief.

Theophania an Junia Marcella.

Mifomedien im May 305.

Agathokles stirbt. In wenig Tagen bin ich Wits we. Ich sehe nichts hinzu; Du kannst meinen Schmerz ermessen, Du weißt, wie ich liebte, obs wohl Du nicht weißt, wie ich geliebt wurde. Die um mich sind, fürchten für meinen Berstand; ich merke es wohl. O diese Wohlthat wird mir nicht zu Theil, so wenig als der Tod!

Der Tod? Ich foll ja leben Er will es. Ach fterben für den Geliebten, mer könnte es wagen, dieß etwas Schweres, Großes zu nennen? Es ift nichts — ein trüber Augenblick zum Preise unendlicher Frenden! Aber leben, leten ohne ihn, und auf sein Geheiß, das ift das Schwerste, was die Liebe fordern kann!

Die ein weiter, dufterer, uferlofer Ocean um-

gibt mich das Leben, in dem ich versinke ohne hoffenung der Nettung, ohne hoffnung des Todes. Es sind gute Menschen um mich, Calpurnia und ihr Gemahl; sie haben mir, und dem, den ich bald verlieren werde, viel Liebes, herzliches erwiesen. Ihnen danke ich die einzigen Tröstungen, deren ich fähig bin. Aber Calpurnia möchte mir gern noch andere geben. Ich kann sie nicht annehmen; denn ich kann sie nicht fassen. Sie ist vielleicht stärker als ich — vielleicht auch nur kälter.

Mein ganzes Wesen, jeder Gedanke, jede Regung ist ein unendliches Weh. So muß dem Mensschen zu Muthe seyn in der Todesstunde, wenn sich die innigsten Bande des Lebens lösen, und der bessere Theil sich gewaltsam von der morschen Hülle losreißt. Auch meines Lebens innigste Bande lösen sich jeht; mein besserer Theil schwebt verklärt und selig der Heimath zu, und läßt die todte Hülle im Grabe. Das ist die Welt für mich. Dort, dort ist Leben, wo er hingeht, und mich streng und unerbittlich zurücksöst!

Warum Agathofles flirbt, um welches 3wedes willen er mich, sich, unser Lebensglück opfert, kann ich Dir jest nicht fagen; auch wage ich es nicht, in dieser Zeit so etwas einem Briefe anzuertrauen. Salpurnia und der König glauben, er

habe fich für Conftantin geopfert; und die Welt urtheilt eben fo. Es ift viel höher, viel schoner; und mitten unter schmerzlichen Schauern muß ich feinen Entschluß billigen und verehren!

Er hat mir geschrieben. Dieser Brief kommt nie wieder von meinem Berzen. Ich habe mich bestrebt, ihm eine Antwort zu senden, die seine unendliche Liebe für mich, seinen Sdelmuth vergelte. Ich habe mich beherrscht, kein Wort der Klage ist mir entschlüpft; nur gegen Dich öffnet sich das Berz, und mein Blut strömt gewaltsam aus den verhaltenen Wunden. O wenn nur er zusrieden mit nir ist, wenn nur der Gedanke, daß er mich ruhig gesprochen hat, auch Ruhe in seiner Seele verbreitet! Das zu bewirken, ist jeht der Punck, auf den alle Kräfte meines erschütterten Wesens gerichtet seyn müssen — seine lehten Augenblicke zu erheitern! Dalmächtiger Gott! Agathokles lehte Augenblicke!

Er ift so jung, es lag ein so langes, so schönes Leben vor und! Er entreißt sich ihm, und ich darf nicht klagen!

Leb wohl, meine Junia! Leb wohl! D warum bist Du nicht ben mir! Wie wohlthätig ware es mir in diesen Augenblicken, eine treue Freundinn von gang gleicher Sinnesart um mich zu haben! Calpurnia ift sehr gut, ich verkenne gewiß weder ihre Borzüge, noch was ich ihr jest schuldig bin; aber sie ist keine Christinn, und — sie ist Königinn. Auf dem Throne verlernt sich so manches, dessen das Berg in den Beziehungen des gewöhnlichen Lebens so sehr bedarf.

Gin Gerücht hat mir gestern verkündigt, Apelles sey in der Nähe, und halte sich in Nicaa auf, Tiridates, der, um des theuern Verlornen willen, mir innig wohl will, hatte kaum meinen Wunsch errathen, als er schon einen Eilbothen nach Nicaa abfertigte. O wenn Apelles kame, mich in den Stunden, die mir bevorstehen, zu stärken und zu erhalten, ich würde Tiridates treuer Freundschaft eine der größten Wohlthaten danken!

## 3men und vierzigster Brief.

Theophania an Agathoffes.

Mitomedien im May 305.

Sa, mein einzig geliebter Freund, ich werde leben. Du follft Dich nicht an mir getäuscht haben. Du befiehlst es, die Tugend befiehlt es durch Dich. Glaube nicht, daß je der frevelhafte Gedanke in meine Brust gekommen sen, mein Dasenn gewaltslam abzukürzen; aber daß ich gewünscht habe zu sterben, das kannst Du, das kann Gott selbst nicht dem schwachen zerrissenen Herzen zur Schuld ansrechnen.

Jeht werde ich aber auch diefen Wunsch unterdrucken; er könnte zu lebhaft werden, und Unterlassungen erzeugen, die mittelbar auf lienen 3weck hinwirkten. Ich werde nicht zu sterben wünschen, bis unser Sohn erzogen, bis des Baters vielgeliebtes hohes Bild in seiner Scele noch ein Mahl

Algath. III. Th.

dargestellt ist. Ich werde Muth haben zu leben, und den Entschluß, den Du gefaßt haft, zu billigen. Du sollst mich nicht umsonst Deinen einzigen Freund nennen. Ich werde Dein Zutrauen rechtfertigen; es erhebt mich über meinen Schmerz, über mich selbst, über mein Geschlecht. Ja, Agathotles! Du hast recht gethan — ich klage nicht.

Was ich fühlen muß, wie öde mein Leben ift, weißt Du. Du keimst mich, vor Dir lag von jeher meine ganze Seele offen, ich könnte Dir diese Bezwißheit nicht entziehen, selbst wenn ich es aus salsscher Großmuth wollte; aber ich gelobe Dir ben unserer Liebe, ben unserm Kinde, ben Gott, der unsere Perzen für einander gebildet hat, und dessen heiligen Willen ich selbst in dieser Trennung erkenne, daß ich dieß öde Leben ertragen werde.

Mit fester Zuversicht erwarte ich von Gott die Kraft, welche mir hierzu nöthig fenn wird. Er hat sie dem redlichen Willen, der kindlichen Unterwersfung noch nie versagt, und ich werde viel brauchen!

Noch ein heißer Bunsch liegt in den Tiefen meisnes bekümmerten Berzens. Ich möchte Dich noch ein Mahl sehen, nur Ein Mahl, Gin Mahl noch auf dieser Erde! Ich habe etwas Wichtiges, sehr Ernstes mit Dir zu sprechen — etwas, was schlechsterdings feinem Briefe, keinem, auch noch so treuen

fremden Munde anguvertrauen ift. Gern murde ich ju Dir fommen, es liefe fich leicht thun, in Mannerfleidern, als Tiridates Sclave, dem ja Deines Rerters Thore fich ftets öffnen; aber - ich meiß. ich erschrede Dich nicht, und fage Dir auch nichts Unerwartetes - meine Gefundheit hat etwas gelitten, und ich febe nicht ohne Beforgnif der Grfceinung eines Befens entgegen, bas, unter folden Umftanden geboren, entweder bas Licht gar nicht feben, oder ein trauriges Dafenn nicht lange. genießen wird. Go fagen es mir die Argte vor, und ich gehorche ihnen; denn ich gehorche Dir, Deinem Bunfche nach meiner Erhaltung. Es ift aber gewiß nicht unmöglich, felbft von dem graufamen Galerius die Erlaubniß gu erhalten, unter allen möglichen Borfichtsmafregeln, die Deine Benter nach Gefallen nehmen mogen, Dein Beib, Dein Rind, vielleicht Deine Rinder, von denen Du feinen Abschied nahmft, nur Gin Dabl noch gu feben. 3ch habe Tiridates gebethen, fich fur diefen beigen Bunfch zu verwenden, ich habe an mei=. ne Baleria gefdrieben, Diefe Bitte ihrem Bater porgutragen; vielleicht erhalten wir fein Fürmort. Dem Bater, bem Boblthater fo vieler Cafarn wird doch der begunftigte Gohn, dem er erft bas ungeheure Gefchent der unumfdrankten Berrichaft:

machte, biefe Radgiebigfeit nicht verweigern. Fürch= te diefe Bufammentunft nicht! Aluf meine Gefundheit wird fie gewiß teine nachtheilige, auf mein Gemuth die botte Birtung haben. 2luch follft Du teine jaghaften Rlagen, feine unerfcopflie den Thranen feben. Rur feben, nur feben muß ich Dich noch ein Mahl, noch ein Mahl die theuern Buge mit beißen Bliden betrachten, in mich aufnehmen, noch ein Mahl den Ton Deiner Stimme in meinem Innern wiederhallen boren, noch ein Mahl Stärke, Freudigkeit, Ruhe und Rraft, ach, für eine lange, einfame Bukunft aus Deinem Umgange ichopfen! Chlage mir biefe lette Bitte nicht ab! Gie ift beilig, wie die Bitte einer Sterbenben. Ift es benn nicht Tob, nicht mehr als Tod, wenn unfer befferes Gelbft von uns icheidet? Und über dieß, es bangt davon eine Erfüllung ab, die mir unendlich theuer, fo theuer, wie meine Goligfeit ift.

Du fommst gewiß, ich weiß es, Du kommft. Aber noch Gins, geliebter Freund! Ich habe besonstere Ursachen, um zu wünschen, daß Du nicht ohne heilige Borbereitung kommest; ich wünschte, daß Du Deine reine Seele auch von den kleinsten irdischen Fleden vorher reinigen, und Dich in die Perfassung setzen möchtest, um das Abendmahl wur-

dig zu empfangen. Forsche nicht um die Ursache dieser Bitte! Du wirst alles erfahren, und Du trauest mir zu, daß ich nichts Unbilliges fordern werde, nichts, das Deiner und berjenigen unwürzbig wäre, die den Stolz genießt, Dein Weib zu fenn. Leb wohl! — Leb wohl!

### Drey und vierzigster Brief.

Valeria an Theophanien.

Byzanz im May 305.

Unglücksgefährtinn! Empfange den einzigen Trost, den ich Dir geben kann, diesen Brief meines Batters an den Galerius! Mein unendliches Mitsleid, meine Thränen hattest Du seit dem Augensblick, als Constantin auf seiner Flucht durch diese Gegenden heimlich und unerkannt zu meinem Batter kam. O gütiger Gott! Was ist das für eine Welt, was sind das für Menschen! Ist es denn der Mühe werth zu leben, um unter Larven zu wandeln, die die hohlen Gesichter nach Gefallen auf diese oder jene Seite wenden, wie es die Rolle sorbert? Ich war so glücklich, ehe ich diese Welt kannte, die mich nun auf einmahl mit ihren kalten seindzlichen Armen ergreift und drückt und peinigt.

Constantin sprach mit aller Macht der Beredzsamkeit für seinen unglücklichen Freund ben meinem Bater. Er bath, er beschwor ihn, sein Unsehen dahin zu verwenden, daß ihm Galerius Frenheit und Leben schenke. Er stirbt für mich! rief er ein paar Mahl in einem Tone, der mir durch die Seezle drang. Sein Schmerz war unverstellt, und der Schmerz eines Mannes, eines Feldherrn, wie Constantin, erschüttert tiefer, als das Leiden gezwöhnlicher schwächerer Menschen. Aber ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren: Warum hast Du ihn sterben lassen? Warum hast Du es zugezgeben? Für Dich hatte der Thron höhern Werth als die Liebe!

Das ist das Unglück der Welt, daß ihr die Liebe so wenig gilt. O liebten die Menschen, wie sie follten, wie Jesus Christus geliebt hat, wie er uns zu lieben befahl! Mit dieser Liebe, die alles trägt, alles duldet, nie das Ihrige sucht, und nie zu ermüden ist, was könnte die Erde senn! Aber Constantin sucht auch das Seinige, und über dem Suchen verliert der edelste Freund das Leben, und das beste Weib auf Erden ihr ganzes Glück. So dachte ich mit Vitterkeit, und wandte mich von Constantin ab.

Mein Bater - Du glaubst nicht, Theophania,

mie viel fcone Belaffenheit in diefem Charatter lieat, ben vielleicht nur ber bobe Plat, auf dem er ftand, der Menge untenntlich machte - ichien wirklich gerührt von Conftantins Bitten. Aber, o mein Gott, mas ift das für eine Welt! mußich wies der ausrufen. Er erflärte ibm gerade gu, er konne wenig oder nichts thun. Ich bin nicht mehr Raifer, fagte er, und der bloffe Rahme ohne Gewalt vermag nichts über die Menfchen, in deren Bergen die Dankbarkeit feine Stimme bat. Conftantin reifte ab, wie er getommen mar, tief gebeugt, verkleidet, und in größter Gile. Run übernahm ich fein Befchaft; aber mein Bater bief mich ichweigen mit jenem Ernfte, den ich nur zu mohl tenne, und ich fab, daß nichts gut hoffen war. Indeffen tam ein Brief des Königs von Armenien an ihn, und Deis ner an mich. Richt Rettung, bas erkanntet ihr ungludlichen Freunde des edlen Befangenen mohl felbft für unmöglich, aber Aufichub, und die Erlaubnif, daß Agatholles Dich und fein Kind noch ein Mahl feben durfe, verlangtet ihr mit tiefer Wehmuth. Dieß Mahl mar Diocletian tief gerührt, befonders burch Deinen Brief, ben ich ihm gab. Er fchrieb an Galerius; und ich foliefe den Brief ben, den er mir freundlich und mit dem Buniche gab, daß er etwas bemirken möchte. Run eile ich, ihn Dir ju fenden. Der Gilbothe martet, und ju unferer-Ubreise nach Salona find alle Unstalten getroffen. Ich sebe nichts hinzu, theils um jenen nicht aufzuhalten, theils weil ich nichts zu sagen weiß, was Deinen tiefen Schmerz nicht noch tiefer machen müßte. Leb wohl!

#### Vier und vierzigster Brief.

Apelles an Junia Marcella.

Mikomedien im May 305.

Ein Brief des Königs von Armenien hat mich fonell hierher beschieden, um Deiner unglücklichen Freundinn den fleinen Troft zu bringen, deffen fie fähig ift, ben Troft bes Umgangs mit einem Glaubensgemoffen. Ich habe fie febr gebeugt, aber gang in den Willen der Borficht ergeben gefunden. Borgeftern gab fie mider alles Bermuthen, denn jebermann fürchtete für fie und ihr Rind, einem gefunden ichonen Dadden das leben, und befindet fich fo mohl, als es in ihrer Lage möglich ift. Gie folgt mit kindlichem Butrauen jeder Borfchrift des Arstes, jedem Bunfch, den ihre Freunde für ihre Gefundheit außern. Du fennft die Quelle diefer Sorgfalt, und wirft die Bewalt, die fie über fich felbft bat, in diefem fonft fo garten Befen mit mir bewundern.

Geftern mar der mertwürdige Tag, wo endlich, nachdem der abgegangene Auguftus, Tiridates, der Prafect der Jovianer, und viele andere Menschen von Bedeutung fich' ben dem Galerius verwendet batten, bem Gefangenen Die Erlaubnif gu ermirten, daß er feine Frau noch ein Dahl feben durfte - diefer traurige Befuch Ctatt hatte. Theophania begehrte am Morgen gu beichten. Ich fand dief Begehren etwas feltfam, da ihr forperliches Befinden nicht die mindefte Beranlaffung dazu gab; boch wollte ich ihr die Beruhigung nicht verfagen. Sie verrichtete die beilige Sandlung mit Beiterteit und Starte. 216 die Stunde nahte, mo fie ihren Bemahl erwartete, fab ich fie unruhig werden; fie erblafte ben jedem Beraufche, murde gerftreut, und immer ängstlicher und ängstlicher. Da trat die Roniginn ein. Gin fleines Bittern, bas ich trog ihrer gehaltenen Faffung an ihr bemerkte, eine ungewöhnliche Blaffe in ihrem blühenden Befichte funbigten mir ben gefürchteten Augenblick an. Gie naberte fich Theophanien, und fagte mit mubfam erswungener Gelaffenheit, daß Agathotles mahr= Scheinlich bald tommen murde. Er tommt, rief Theophania jest mit einer fürchterlichen Seftigfeit, Die ich nie von ihr gefeben hatte: Er fommt! D mein Gott! - Calpurniens Bittern nahm immer

Digital by Goo

mehr gu. Du fennft, meine Freundinn, fuhr fie langfam fort, die armfelige Furcht des Tyrannen; er glaubt fich feines Opfere nicht ficher genug. Es find zwen Officiere vorausgekommen, die Befehl haben, zu untersuchen, ob bier feine Möglichkeit, fein Unichlag gur Befrenung vorhanden fen. D laß fie tommen ! rief Theophania: Gie follen thun, was fie wollen, mas fie muffen; aber mich lag nur nicht lange auf ihn marten! Calpurnia ging, und tam fogleich mit zwen Centurionen wieder, die mit größter Uchtung die Rrante um Entschuldigung ihe ter ichmeren Pflicht bathen , und dann bas Bimmet und die Umgebungen ichonend, aber aufmertfam untersuchten. Sierauf ftellte fich der eine außerhalb ber zwenten Thur, die in ein anderes Bemach führe te, ber zwente ging jurud, um Ugathofles berein gu führen. Jest richtete fich Theophania auf; fie gitterte, daß ihre Bande gufammenfclugen, eine Leichenblaffe bededte ihr Beficht, mahrend ihr Auge vor Freude ftrabite. Bennahe eben fo gitternd hielt die Roniginn fie umfaßt. Run horten wir au-Ber der Thur eine Rette fallen, bann noch eine; bie benden Frauen ichrieen laut auf - und 21gathorles trat ein. Theophania nannte feinen Rabe men mit einem heftigen Schren, und beugte fich mit ausgebreiteten Urmen gegen ibn; er fturgte auf sie zu, und schloß sie fest an feine Bruft. Run ris sich die Königinn laut schluchzend von der Gruppe los, und eilte in's andere Jimmer. Ich folgte ihrz sie warf sich auf das Ruhebett, und weinte heftig, ohne zu sprechen, ohne etwas anzuhören, was ich ihr zu sagen versuchte.

Im Bimmer der Gatten mar alles fill und rubig. Mach einer Stunde ungefähr rief mich ein Sclave. Ich ging binein. Welche Beranderung in ber furgen Beit! Still, gefaßt faß Theophania an die Bruft ihres Mannes gelehnt, eine himmlifche Freude mar über ihre Buge ausgegoffen ; das jungere Rind lag in ihrem Urme, das altere bing an des Baters Sand, und fpielte mit feinem Geman-De. Agathofles Beficht trug neben ben Spuren eines mubfamen Rampfes alle Beichen erftrittener Ruhe und mannlicher Kraft. Mur wenn fein Blid auf die Rinder fiel, durchzuckte ein wehmuthiger Bug fein Geficht, und er fah mitleidig auf feine Frau. Er reichte mir die Sand entgegen. Wir feben uns zum zwenten Mahle in einer wichtigen Minute, fagte er, und ich werde Dir dief Mahl, wie bas erfte, boch verpflichtet fenn. Theophania erfuchte mich, ihr und ihrem Gemahle das beilige Abendmahl zu reichen, das fie noch nicht empfangen hatten. Gr ift vorbereitet, fügte fie bingu, als ich fie et.

mas befremdet anfah. Die Rinder murden entfernt, und die benden Gatten empfingen mit Rührung und ungemeiner Faffung die beilige Speife. Agathotles ftand vom Boden auf, wo er gefnieet hatte, und iest fab ich, daß er gitterte, und fich an den nebenftebenden Tifch anhalten mußte. Sein Beficht murde zuschends bläffer, sein Ange mar ftarr auf die Wafferuhr 24) geheftet, Die ihm gegen über an der Wand fand. Der Offizier trat ein, und erinnerte ihn, daß die Beit, die ihm vergonnt mar, vorüber fen. Borüber! rief Theophania, und alle Unruhe und Seftigkeit der vorigen Stunden famen wieder in ihr Geficht. Borüber! wiederhohlte er mit dum= pfer Stimme: 3ch tomme den Augenblick! Er verneigte fich gegen den Centurio, der bas Bimmer alfogleich verließ; und ich ging aus der andern Thur, um es der Koniginn zu melden, wie fie mir befohlen hatte, 3ch fab fie erftarren. Gie ftand auf; aber fie bedurfte meiner Unterftugung, um den Porticus hinab bis in's Atrium ju geben, wo mir Agathotles bereits wieder gefesselt an einer Gaule gelehnt fanden. Dumpfe Laute, halb Seufzer, halb Schluchzen, tonten einzeln und heftig aus feiner Bruft. Calpurnia mintte uns, fie einen Augenblick mit ihm allein zu laffen; ich ging mit ben Centurionen, die ihr ehrfurchtevoll gehorchten, binaus. Bald darauf kam Agatholies mit bleichem verstörtem Gesicht aus dem Atrium; er trat zu mir, both mir die Hand, und empfahl mir seine Frau, seine Kinder. Die Offiziere naheten sich ihm; er eilte rasch in ihrer Mitte fort.

Theophania fand ich ohne Bewußtfenn, und sie hat seitdem nur wenig helle Augenblicke gehabt. Wenn es erlaubt wäre, so etwas zu munschen, so würde ich ihr vom himmel zu erbitten suchen, daß dieser Zustand der Bewußtlosigkeit bis über jenen fürchterlich = ernsten Augenblick dauern möge, dem Agathokles in der kunstigen Nacht entgegen geht; denn längeren Aufschub von Galerius zu erhalten, war unmöglich. Sobald ich Dir etwas Besseres oder Bestimmteres zu schreiben habe, sollst Du Nachricht erhalten.

#### Funf und vierzigfter Brief.

#### Agathokles an Phocion.

Nikomedien im Man 305.

Die lette Stunde naht, und mit vollem Besmußtsenn, in der Fülle der Jugend und Gesunde heit gehe ich ihr entgegen. Es ist seltsam, es ist ganz anders, wenn in des Greisen verwelktem Körsper sich längst alles zur Aussösung neigt, und die lette Stunde nur der lette Tod ist 25), anders, wenn eine Krankheit die künstliche Maschine zersstört oder gewaltsam zerrüttet, und in peinlichen Gefühlen oder dumpfer Betänbung der lette Ausgenblick ein Leben endet, das diesen Nahmen nicht mehr verdient. Morgen um diese Zeit bin ich todt! Das konnte ich mir, das muffen sich viele tausend Menschen sehr oft denken — denn wer weiß, wie

lange ihm zu leben bestimmt ist? — aber im gewöhnlichen Leben mischt sich die Borstellung der Ungewisheit und die tägliche Erfahrung des Gegentheils mächtig zu diesem Gedanken, und er verliert sich in ein dunkles Bielleicht, das nur ben dem Ernsteren eine lebhaftere Betrachtung des Todes und den Entschluß erzeugt, stets wachsam und vorbereitet zu senn.

Ich weiß aber bestimmt, daß morgen um diese Zeit meine lette Stunde bereits vorüber, und der dunkle Vorhang aufgezogen seyn wird, der die Gesheimnisse der Geisterwelt vor unsern Blicken vershült. Morgen um diese Zeit ist dieser Körper, in dem ich jett noch denke, handle, als eine starre, kalte Masse zu nichts gut, als in dem Schoose der Erde in seine Elemente zurückzukehren. Ugathokles ist nicht mehr. Sein Wirken hat aufgehört, kein Freundesauge erblickt ihn mehr, kein Ohr verzummt den Ton seiner Stimme.

Und ber Geift? — Mit Entsetzen wendet sich in diesen ernsten Augenblicken die schaudernde Seele von dem Gedanken der Bernichtung hinweg, hinsweg von allen spissindigen Systemen der Philosophie, und umfaßt mit Innigkeit und kindlichem Glauben die trostvollen Verkündigungen der Religion. Ja, ich werde leben! Noch sehe ich die Verligath. III. Th.

dingungen meines künftigen Senns nicht ein. Uns ist nur eine Seligkeit verheißen, wie sie noch kein Auge gesehn, kein Ohr gehört hat. Wir stehen vor der geschlossenen Pforte, und qualen und müßen und ab, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten zu ersinnen; wie es aber senn wird, ob der Blindz geborne sich eine richtige Borstellung von den Farben hat machen können, die, wenn sein Auge gesössnet wird, mit der Wahrheit übereinstimmt, das ist eine Frage, die der menschliche Verstand bennahe mit Gewisheit verneinen kann. Alles, was wir mit großem Nechte erwarten können, ist, daß es dem, dessen Wille redlich war, besser geben muß, als hier.

und war mein Wille redlich? — Ja, er war es. Dieß Zeugniß gibt dem Sterbenden sein Geswissen, und in diesen furchtbaren Augenblicken fällt jede Maske, auch die der Selbstäuschung. Ich habe eine große Idee im Herzen getragen, ich habe ihrer Verwirklichung alles ausgeopfert, was Mensichen theuer ist. Dabe ich getret, so trage ich die Schuld der Menschheit. Aber ich habe nicht bloß mein, ich habe noch eines andern, über alles edzlen, Wesens Glück auf jenem ernsten Altar gesschlachtet — das Glück meines Weibes! Durste ich das? O barmherziger Gott! Wenn ich das nicht

durfte!—Wenn jene Idee dieses Opfers nicht werth war! Wenn — mein Geist verliert sich in Zweisel und Unruhe, und ist in solchen Augenblicken der Berzweiflung nahe; aber leuchtend und siegreich erhebt sich der Gedanke wieder: Mein Wille war gut, und wie der Leitstern den Schiffer in stürmisschen Nächten, führt er mich aus Angst und Dunskel heraus in lichte Klarheit und stillen Frieden.

Mein Zeitliches ist besorgt. Ich habe an Constantin geschrieben, und ihm noch ein Mahl mein Weib und meine Kinder empfohlen, wenn er einst das Ziel erreicht, zu dem er rasch hinstrebt. Mein Grab ist die erste Stufe, von der er sich mächtig auswärts schwingt; so habe ich wohl ein Recht, seinen Schuß anzusprechen.

Tiridates und Calpurnia, die eblen Freunde, deren Liebe ich so viel verdanke, haben mir thätige Sulfe versprochen, sie haben sich angebothen, meine Witwe, meine Waisen mit sich in ihr Reich zu nehmen, wenn ich es wünschte, wenn ich sie dort vielleicht sicher rer glaubte. Aber Theophania sehnt sich, den Rest ihrer Tage unter Christen, an der Seite einer lange geprüften Freundinn, die sie vor Jahren hat kennen lernen, zuzubringen. Welchen Schuß kann ihr auch ein bundesverwandter König gewähren, wenn es dem blutigen Galerius einsiele, seine Wuth und

Rache auch auf sie auszudehnen? Ist wohl Bunbesgenosse mehr, als ein tonender Rahme für Unterthan? So wird sie in Apamaa nicht weniger sicher senn, als in Ecbatana. Sie ist seinen Augen entrückt; das ist alle Sicherheit, die sie hoffen kann.

Ich habe sie noch ein Mahl gesprochen, und meine Kinder noch ein Mahl gesegnet. Nächtlich und furchtbar, und dennoch so unaussprechlich theuer kehrt die Erinnerung an diese heilige Stunde nur zu oft in meine Seele zurück. Zu oft! denn ich soll ruhig seyn, ich soll, durch keine irdischen Bande mehr gesesselt, nur der Borbereitung auf die große Zukunft leben. Aber das Derz behauptet mit unwiderstehlicher Kraft sein Recht. Ich liebe, Phocion! Jest an der Schwelle der Ewigkeit liebe ich siärker als je; denn höher als ze steht das Bild meines Weibes vor mir!

Gestern ward es mir vergönnt, sie zu sehen. Mit hochschlagendem Bergen trat ich den Weg an. Im Utrium erblickte ich von Weitem die Königinn; aber sie floh ben meinem Anblicke in's Innere des Sauses. Ich folgte langsam mit heimlichem Beben: da öffnete sich die Thur, und Theophania, bleich, zitternd, in fürchterlicher Bewegung sank schrebend an meine Brust. Calpurnia entstoh zum

zweyten Mahl ichluchzend, und ließ mich mit der Ohnmächtigen allein. Meine Liebe, meine Stimme brachten fie zu fich felbst, und nun begann eine Scene, deren Erinnerung noch in jener Welt mein Berz zerreissen wird, wenn andere dort une fere Empfindungen den irdischen gleichen.

Gelbft tiefgebeugt, felbft von dem Unblide alles deffen, mas ich fo beif liebte, und fo bald verlaffen follte, vermundet, mußte ich Starte für fie und mich haben, ich mußte ihr Troft gufprechen, ich mußte fie jur Ergebung bereiten. Es gelang doch. D der ernfte Bille ift allmächtig, er ift der Gott in unferer Bruft! Und, Phocion, ben diefer reinen Geele, ben diefem findlichen Glauben an Gottes meife Sugung, ben diefem beiligen Streben nach bem Guten, um des Guten willen, war es nicht fo fchwer, als ich fürchtete. Gie begriff mich, fie faßte fich, fie mar fabig, ihre Bedanken von fich felbst hinmeg auf etwas anders ju richten, und wieder jene icone Gluth ju empfinden, die oft in unvergeflichen Stunden, wenn Conftantin und ich mit ihr von unfern Planen fprachen, ihre Geele begeiftert hatte. Gie mar nicht blog Gattinn und liebendes Weib, fie mar Chriftinn im erhabenften Ginne des Wortes. 26, fterben für einen großen, menichenbegludenden

Plan, es ift fomet, es ift groß, wenn man Beliebte jurudläßt; aber leben, leben ohne bich, rief fie, indem fie mich heftig umschlang, das ift weit fcmerer, es ift unaufhörlicher Tod! 3ch fühlte die Bahrheit Diefer Rlage, und diefer Unedruck ber Liebe und bes Comergens übermaltigte mich. 3ch bielt meine Thranen nicht gurud. Gie fab fie fliegen. Jest umfaßte fie mich noch inniger, und ben bem herben Schmerzen der Trennung, ben dem Bewußtfenn, wie elend wir bende ohne ein= ander fenn murben, befcmor fie mich, ihr eine Bitte ju gemahren, die fie fcon lange im Bergen truge, die allein es ihr möglich gemacht habe, ihr Leid zu ertragen. Ich verfprach es ihr unbebingt; benn mas konnte dief reine Gemuth mobl verlangen, was nicht mit der Tugend übereinftimmte? Couchtern und bebuthfam , in leifen aber fühnen Muthmagungen über die Möglichfeit bes Busammenhangs im Beifterreiche, über ben Auftand nach dem Tode, über die Macht der Sym= pathie, entwickelte fie ju meinem Erffaunen ein icones feltfames Guftem, das, aus Chriftlichen und Platonifchen 3been gufammengefest, mich durch feine Confequeng überrafchte, und in mir jugleich die fugeften hoffnungen erregte, beren Bahricheinlichkeit ich nichts entgegen gu fegen mußa

te, ale ben Mangel an folden Erfahrungen, Run brang fie mit beißer Liebe in mich, ich follte ibr versprechen, wenn es möglich mare, ihr fichtbar ju erscheinen, oder, Falls dieg außer den Grengen meiner Macht mare, fle doch nie zu verlaffen, und um fie und unfere Rinder ju fcmeben, damit fie den füßen Eroft genieße, meine Begenwart gu abnen, und vielleicht in jenen leifen Ginwirkungen, wie aufmertfame Fromme fie mohl fennen, gemahr zu werden. Ihre Schwärmeren rig mich bin; es mar mir in diefem Augenblicke mehr als moalich, es war mir bennahe gewiß, daß wir uns einander fo nabe bleiben tonnten, und - noch ift der hohe Bauber diefer hoffnungen nicht entfraftet, und weder Philosophie noch Religion erheben" fich fie greich gegen fie. Go lag mich fie balten und pflegen! Morgen um diefe Beit ift alles flar.

Ich hatte meinem Weibe den heiligen Schwur gethan; aber ich sollte auch das Abendmahl mit ihr zugleich zur Besteglung dieses Bundes empfangen. Dieß, hosste sie, wurde mein Verspreschen unwiderruflich, und für die Geisterwelt bindend machen. Ich versprach ihr auch dieß. O was hatte ich diesem so liebenden, durch mich so tief verwundeten Bergen versagen können! Run ganz zufrieden, ganz gesaßt, ließ sie unsere Kinder brinz

gen. Sie legte mir das jüngste, das ich noch nicht gesehen hatte, in die Arme; ich sollte es segnen. Welch ein Anblick für das Vaterherz! Dieß Kind, das in der Geburt schon verwaiset war, jener hossenungsvolle Knabe, dessen Erziehung der füßeste Wunsch meines Herzens gewesen war, dieses Weit, an deren Seite zu leben, seit meiner Kindheit mir die höchste Stuse irdischer Seligkeit geschienen hate te — und nun alles, alles das verlassen und aufgeben zu mussen!

Es erhob sich ein Sturm in meiner Seele; aber ein Blick auf mein Weib, das still und erges ben das Kind am Mutterbusen hielt, auf dieß Gesicht, in das ich den Frieden zurückgeführt hatete, gab mir Kraft, ihn nicht wieder zu zerftören. Jeht trat Apelles ein; er reichte uns das heilige Abendmahl. Bielleicht war es seit seiner Einses hung nicht mit mehr Wehmuth und Rührung empfangen worden! Auch hier schied der Liebende von Geliebten in Erwartung eines nahen gewissen Todes.

Als ich aufstand, fiel mein Blick auf die Wafeferuhr. Die lette glückliche Stunde auf Erden war vorüber. Der Offizier trat ein, und jest war meine und Theophaniens Standhaftigkeit dahin. Mit einer krampfhaften heftigkeit umschlangen

wir uns, und wünschten und dachten eine an des andern Bruft zu vergehen. Ich drückte die Rinder an mein herz; es schien mir unmöglich, mich lose zureissen. Das Verhängniß geboth; der Centurio kam zum zweyten Mahl; Theophania sank mit einem lauten Schrey in Ohnmacht; ich legte sie in die Urme ihrer herbengeeilten Sclavinnen, und floh.

. Im Atrium fand ich mich wieder ichluchzend an eine Caule gelehnt, als eine bekannte Stimme mich benm Rahmen rief. Es war die Roniginn. Muf bem ernften Wege jum Tode erfchien fie mir noch ein Dahl. Gie mintte den Beugen, fich gu entfernen; fie trat auf mich gu, folug ihre Urme um mich, und geftand mir, daß fie mich von bem erften Augenblice unferer Bekanntichaft an geliebt, daß fie mich jedem Manne vorgezogen habe, und daß ich ihr noch jest über alles in der Welt thener fen. Belder Moment, ju welchem Geftandniffe! Co mar ich bestimmt, zwen der edelften Bergen gut brechen! Und warum fagte fie mir bas? Warum gof fie diefen bittern Tropfen noch in die Schale, Die ohnedief fo voll mar? Das hatte Theophania nicht vermocht. Gie hatte ihr Bebeimnig mit in's Grab genommen, wenn feine Enthullung bem Freunde fo fcmerglich fenn mußte.

Uber ich habe ihr verziehen; ich ehre ihre Bor-

züge, und danke ihr die Liebe und Sorge für mein theures unglickliches Weib, gleichviel, aus welcher Quelle sie fliegen mag.

Und soift mein Tagewert vollendet. Mit Schen, aber dennoch mit Zuversicht nahe ich mich dem Throne des allsehenden Richters. Unendlich ist uns sere Schwäche, aber auch seine Gute ist unendlich; Und wenn auf der richtenden Wage die schimmerudsten Tugenden in nichtigen Staub zerstattern, und so mancher geheime Gedanke in schreckender Blöße vor uns stehen, und wider mich zeugen wird; dann flüchtet der zagende Sohn des Staubes zu dem erbarmenden Vaterherzen; deun von dem Blute, das auf Golgatha strömte, kloß auch ein Tropfen zur Entfühnung für mich. Das ist unser Erbtheil, wir sind Erlöste!

Nun lebe wohl, theurer Phocion! Wenn Du diese Tafel in Deiner Sand halten wirst, ruht meine Hulle längst im Schoose der Erde, und die Verwesung verzehrt die Gestalt, unter welcher Dein Freund, Dein Schüfer, Dir erschien. Aber, erstirbt Dir nicht! Auch jenfeits wird ihn Dein Andenken begleiten, und der Dank für so manche mir geweihte Stunde, sommanche Kehre; und so manches wirksamere Bepfpiel wird in jeher Welt. vielleicht noch reiner und stärker gegen Dich ent-

gluben. Am offenen Grabe laß ihn mich Dir noch ein Mahl wiederhohlen, mein Lehrer, mein zwene ter Bater, und sey versichert, wenn es die Borssicht erlaubt, und die furchtbaren Gesehe der Geisterwelt, so wird nicht Theophania allein ein Zeischen mates Dafenns erhalten!

Es ift Mitternacht. Die Fleine Lampe, die mir leuchtete, erlischt. Co- erlischt bald mein Leben. Ich gehe zur Rube, der Schlaf behauptet feine Nechte auf den erschöpften Körper; morgen schlaft er einen unerweckbaren. Leb mobi!

# Sechs und vierzigster Brief.

Calpurnia an ihren Bruder, Lucius Pifo.

Nikomedien im May 305.

Es ist vorüber — er ist todt! In der Nacht, dem Auge des Bolkes verborgen, weil man kleinherzig die Rache der Jovianer fürchtete, sloß das edelste Blut, das je vielleicht auf der Erde ein menschliches Herz bewegt hatte. Ich habe mich seines Bestragens nicht zu rühmen. Manche meines Gesschlechts würde nie verziehen haben, was er an mir that; dennoch sage ich mit Stolz: ich habe ihn gesliebt, wie ich noch nie einen andern Mann geliebt habe, wie ich nie einen lieben werde.

Zwey Tage vorher sah ich ihn jum letten Mahl. Er kam, Abschied von seiner Frauzu nehmen. Und wenn ich Titons 26) Jahre erreichte, so murde keine Zeit die Erinnerung dieses Anblicks aus meisner Bruft vertilgen, wie er bleich, gefesselt, aber

in diesen Fesseln stolz und fren zwischen den Centurionen in's Atrium trat. So mögen einst die gessangenen Könige vor den Wagen der Triumphatoeren gegangen seyn. Das Herz wendete sich mir in der Brust, ein ungeheurer Schmerz zerriß mein Innerstes. Ich eilte zu Theophanien — ich wollte Zeuginn des Wiederschens seyn. Er folgte mir auf dem Fuße, in meiner Seele wiederhallte der Klang seiner Ketten. Er trat ein, er stürzte mit dem Tone des wildesten Schmerzens in die Lirme seines Weibes. Ich wurde gar nicht bemerkt, und entssch; denn es war mir nicht möglich, hier auszuhalten.

Gine tödtlich lange Stunde verschlich — Die schwerste in meinem Leben, bis man endlich kam, mir zu melden, daß sich Agathokles entferne. Ich hatte es verlangt; denn ich wollte ihn noch ein Mahl sprechen. Ich eilte in's Atrium. Da ftand er, an eine Säule gelehnt. Ich rief ihn, er hörte mich nicht; nur einzelne Töne des Schmerzens drangen aus seiner Brust hervor. Meine Liebe erwachte in ihrer alten Macht; ich eilte auf ihn zu, und schlang die Arme um ihn. Was hatte ich zu fürchten? Er stand am offenen Grabe, und nahm mein Geheinsniß mit sich. Er sah sich nach mir um, und eine Mischung von Erstaunen und fauster Rührung

mablte fich in den gerftorten milden Bugen. Er wollte feinen Urm um mich fchlagen; feine Retten verbinderten es. 3ch ichlang fie um mich, und fo von flirrenden Reffeln umgeben, und felbft durch die Geltenheit Diefer Lage noch mehr gespannt, marf ich mich von Neuem an feine Bruft. Lange vermoch= te er nicht zu fprechen; endlich fand er Worte, und dantte mir für die Liebe und Corgfalt, die ich feiner Frau, für die Freundschaft, die ich ihm bis an feinen Tod bewiesen. Dicht Freundschaft, bob ich mit ernfter fefter Stimme an: Richt Freundschaft, Agathofles! Der Tod hebt alle Berftellung auf, und ich tenne Deinen Edelmuth. Lag mich Dir ein Beständniff thun, bas ich unter feinen andern Umftanden gewagt haben murde! Lerne mich gang tennen, und dann beurtheile den Berth beffen, mas ich für Dich that! Ich habe Dich geliebt, 2lgatho= fles, von dem erften Augenblide unferer Befanntfchaft an mit leidenschaftlicher Barme geliebt! -3ch fdwieg, und fah ihm ernft in's Geficht.

Er schlug die Augen nieder, und ließ die Arme finken; die Ketten klirrten wieder, und ihr Schall klirrte in meiner Bruft nach. Gin schmerzhaftes Lächeln zuchte um seinen Mund. Go habe ich benn auch Deinen Kummer mir vorzuwersen! fing er nach einer Pause an: Bergib, Calpurnia! Erreich-

te mir die Sand. Bergib, wenn ich manche Stunde Deines schönen heitern Lebens getrübt habe, wenn ich Dich migverftand, wenn vielleicht mein Betragen selbst Dich berechtigte, mich falfch zu beuten! Bergib!

Diefe Untwort mar mir unerwartet. Ich fchwieg verlegen. Es mard flar und fühl in meiner Geele, der Rausch des Enthusiasmus mar verschwunden aber ich mußte ihn achten. Ich reichte ihm die Band, und fagte mit Berglichkeit: Blaube nicht, Algatho-Hes, daß diefe Erklärung fo gemeint mar! Ich mache Dir feine Bormurfe; ich habe nichts gu vergeben. Er drudte meine Sand an fein Berg: Du bift immer gutig, immer freundlich! Sabe Dant für jede fcone Stunde, die ich in Deinem Umgange genoß, für jeden Beweis der Freundschaft, den Du mir und meinem Beibe gegeben haft! Entziehe fie der Unglücklichen nicht! Rimm fie als Deine Freunbinn, ale mein einziges theuerftes Bermachtniß auf! Mit Thranen der innigften Rührung, aber gewiff ohne Leidenschaft, gelobte ich ihm, Theophanien als meine Schwester ju betrachten. Ich mar jest wirklich feine Freundinn geworden. D mas hatte der Mann aus mir machen konnen, wenn feine frühere Berbindung eine unüberfleigliche Kluft gwiichen uns eröffnet batte! Und er ift todt!

Tiridates und Apelles, ein driftlicher Priefter, maren den letten Tag viel ben ibm. Er mar gefaft, und fogar beiter, wenn die Rede nicht auf feine Frau fiel. Den Abend wendete er an, um Bricfe zu fcreiben, legte fich dann fclafen, und fchlief noch febr rubig, ale Tiridates gegen den Morgen in fein Gefängnif trat. Die Lictoren tamen bald barauf. Gine leichte Bewegung mar in Agathotles Bugen fichtbar, dann ftand er rubig auf, umarmte feine Freunde, gab Tiridates ein lettes Lebewohl an feine Sinterlaffenen auf, und folgte den Licto= ren. Geine vertrauteren Sclaven empfingen ibn an der Thur des Gefängniffes; die Trenen wollten ihren geliebten Berrn noch ein Mahl feben. Er rebete gutig mit ihnen, gab ben meiften die Frenheit, und verwies fie auf fein Teftament, das er im Rerfer geschrieben hatte, und jest Tiridates übergab. Dann bestieg er das Todesgeruft, bethete mit ftiller Rührung - und fo verließ der Chatten des edelften Mannes die Erde, die feiner nicht werth mar. D mein Bruder! Rie, nie wird diefer ungebeure Berluft feinen Berlaffenen, feinen Freunden erfest merden!

Theophania war, feit dem Abschied ihres Mannes, wenig ben fich gewesen. Wir wünschten fehr, daß dieser Justand noch eine Weile dauern, und die

traurige Cataftrophe ihr unbewußt vorübergeben möchte. Aber es ift feltfam, obwohl es nichts als Bufall fenn fann: in der Racht feines Todes, ge= gen ben Morgen, fuhr fie auf einmahl aus dem Schlummer empor, nannte feinen Rahmen, fab und alle ftarr an, und fagte: Jest ift er todt! Bir fuchten ihr diefe Borftellung zu benehmen; fie blieb ruhig auf ihrer Behauptung, fragte, welche Beit es mare, und fcmieg gulett mit einem fonderbaren Lächeln. 216 Apelles eintrat, fagte fie ihm die Stunde, in der ihrer Meinung nach ihr Mann geendet hatte. Er mar erstaunt; benn fie traf giem= lich mit ber Babrheit gusammen. Apelles mufite ihr alle Umftande, jeden Blid, jedes Bort, jede Bewegung ihres Gemahls miederhohlen; in diefer traurigen Beschäftigung, die mir fo gang gwedwi= brig vorkam, ichien fie Troft gu fuchen, und fand ihn wirklich. Geit dem ift fie fich immer gegenmartig, fie faßt fich mit unglaublicher Rraft, fie ift fill, bennahe mortlos, aber fie ift ben Beitem nicht fo gebeugt und gernichtet, als ich es ben ihrem Charafter fürchtete. Bober tommt diefem fonft fo aggenden Befen diefer Muth, mober die Rraft, obne den gu leben, der ihr einft fo gang unentbebrlich zu ihrem Dafennichien? Collte ich glauben, daß Dieg die Wirkung ber Schmarmeren, ber Religion Agath. III. Th.

fen? Wie kann sie das? Wie kann der Glauben an die Götter, oder an einen Gott, solche Umwandlungen, folche Wunder hervorbringen? Wenn esaber wirklich so ist, so muß die Religion der Chrissten von ganz anderm Einflusse auf die Gemüther fenn, als die unserige.

Tiridates und ich haben ihr angebothen, fie mit nach Cebatana gu führen; denn ich liebe, und verebre fie wirklich, und ihre Gefellfchaft mare mir außerft ermunicht. Gie giebt aber vor, nach Sprien zu einer Freundinn zu geben, die fie lange kennt und liebt, und mit der viele alte Bande, auch der Religion, fie verfnupfen. Siergegentonnte ich nichts einwenden, und fo febe ich mit Wehmuth dem Augenblicke der Trennung entgegen. Es wird mich fcmergen, von allem zu fcheiden, mas einst dem theuren Freunde noch angehörte, fund nichts, gar nichts mehr für ihn in feinen Berlaffes nen thun zu tonnen. 21ch, ich fand ben dem unende lichen Berluft einen fleinen Erfat darin, das, mas ich ihm nicht fenn konnte, den Geinigen zu merden! D Lucius! Er mar mir fo viel, fo viel! Roch fann ich mich nicht an den Gedanken gewöhnen, bag er todt ift, noch kann ich es nicht faffen, daß ich ibn nie, nie wieder feben foll!

Lebe mohl, lieber Bruder! Gobald Theophas

nia im Stande ift, ihre Reife anzutreten, brechen auch wir auf Mein Bater geht nach Rom zurud, und ich habe es geschworen, die Umgebungen diefer Stadt, in der das edelfte Blut vergoffen ward, deren Unnäherung mir nichts als Unheil gebracht hat, nie wieder zu betreten.

### Sieben und vierzigster Brief.

Apelles an Junia Marcella.

Mifomedien im Junius 305.

In drey Tagen, meine theuerste Freundinn, wird unfere arme Theophania sich mit ihren Waisen auf den Weg zu Dir machen, und ich werde sie begleiten. Seit dem Tode ihres Manaes habe ich sie wes nig verlassen, und vielfach Gelegenheit gehabt, die geheime Kraft ihrer Seele, und ihre Ergebung in den Willen des Schöpfers und ihres Gemahls zu bewundern. Er hat sie gebethen, zu leben; er hat gewünsicht, daß sie sich für ihre Kinder erhalte. Das war genug für sie. Das Daseyn ist ihr unzweisels bar eine drückende Last; alle ihre Gedanken wohenen im Grabe, und dennoch hat sie sich aufgeraffe, und ihre liebsten Neigungen bekämpft, und ihre Gesundheit gepflegt, wie wenn das Leben das wünsschenswertheste Gut für sie wäre. Sie spricht oft

und am liebsten, und fast nur von ihm, und diese Gespräche dienen nicht, wie in ähnlichen Fällen, ihren Bustand zu verschlimmern; sie scheinen viel-mehr ihre gepreste Bruft zu erleichtern. Ich, ihre Wunden können nicht aufgeriffen werden; denn sie haben noch keinen Augenblick aufgehört zu bluten!

Darum fann ich auch fein langes Leben für fie hoffen; und ich mußte mabrlich die Gelbftfucht bis jur Graufamteit treiben, wenn ich es ihr munichen tonnte. Wir und ihre Rinder merden unendlich durch ihren Tod verlieren; benn wie ein auter Beift maltet fie fanft, beruhigend und erheiternd, felbft jest in allen ihren Schmergen unter uns, und die fremd= artigften Gemuther bezwingt und feffelt ihre unwiderftebliche Bute, ihr tiefer innerlicher Werth. Aber fle ift nur mehr halb auf diefer Erde. Ihre beffere Balfte, fo fagt fie felbft, ift binuber gegangen, und der traurige Reft muß verwelten, wie der Baum abstirbt, dem ein Sturmwind oder die Urt des Landmanns alle feine Afte geraubt, und den größ= ten Theil bes Stammes gefplittert hat. Go lange die matten Gafte noch auf und absteigen, grunt die Rinde noch, und fproffen noch einzelne Blatter hervor; aber jeden Frühling weniger und immer meniger, bis, wenn einft ber Wanderer tommt, und ihn fucht, er ihn durr und abgestorben findet, und nitleidig die morfchen überbleibsel gu den längst gefällten Theilen gefellt.

.Dur Gin Dunet ift, außer ihren Rindern, auf der Welt, der ihr lebhafte Theilnahme einflößt, - Conftantins Schickfal. Sie hat vor zwen Tagen durch den König einen Brief von ihm erhalten. Er ift Augustus. 216 er an der Gallischen Rufte an= . tam, fand er feinen Bater fchwer trant, und im Begriffe, fich nach Britannien bringen gu laffen. Raum in Choracum angelangt, ftarb er in ben Armen feines Cohnes. Die Legionen fanden teinen Augenblick an, swiften dem murdigen Gohnihres geliebten Kaifers, und irgend einem Freme. ben, ben ihnen Galerius aufdringen murbe, gu mablen, und riefen ibn einmuthig jum Muguftus. und Imperator aus, 27). Dieg alles meldete ihr Conftantin mit ber Genquiafeit und dem edlen Butrauen eines Freundes, und in dem Ton eines Man=. nes, dem ein doppelter Berluft für diefen Augenblick den Glang des Purpurs verdüftert, und ibn: für nichts als den Schmers um Bater und Freund empfänglich gemacht hat. Theophania ergriff diefe Rachrichten mit Barme, ja ich fann fagen, mit Beftigleit. Gie brach in Thranen aus, faltete die. Sande, und ichlug den leuchtenden Blick jum Simmel. O mein Agathofles! rief fie dann mit lebe

hafter Bartlichteit: Du haft es gewußt! Du weißt es auch jest; und das ift Dein Lohn!

Gie entfernte fich bald darauf, und folof fich in ihr Zimmer ein. Lange darauf fam fie febr bleich, und wie es ichien, erschöpft, aber mit einer unaussprechlich milden Beiterfeit wieder gu und. Ihre Thranen floffen bennahe den gangen Abend; aber es ichienen feine Thranen des Unglude gu fenn. Überhaupt ift es zuweilen, als hatte fie Erofrungen, die weit über unfre Begriffe und alle Macht der menschlichen Natur erhaben wären. 3br fceint Agathofles nicht gang todt gu fenn, fie fühlt fich manches Mahl nicht völlig von ihm getrennt; es ift, ale beglücke fie noch ein unfichtbares Band, als malte ein geheimnifvoller Bufammenbang gwiichen ihnen. Ich fann nicht bestimmen, wie vielen Untheil an diefen Borftellungen Religion, Comarmeren, Wirklichkeit, oder ein durch fo heftige lange Leiden geschwächter Beift hat. Gen es immer Bahn - er ift wohlthätig für fie; und ich werde mich febr buthen, ibn durch Bergliederung und Bernunftichluffe zu zerftoren. Und mer von uns fennt denn die Gefete der Beifterwelt und die unerforschten Krafte ber Ratur? Ber magt es ausanfprechen, daß eine feltfame, unerhörte Cache darum nicht möglich fen, weil fie bieber noch nicht

in dem Areis unserer Erfahrungen lag? Die hochfte Weisheit ift, zu bekennen, daß wir hierüber,
wie über so viele andere Dinge, nichts wissen;
und so mussen wir wünschen und hoffen, daß unfere unglückliche Freundinn diese beruhigenden
Borstellungen so lange hege und nähre, bis es dem
Schöpfer gefällt, die schwachen Bande zu lösen,
die ihren Geist an die welkende Hulle binden, und
sie ganz und auf ewig mit dem zu vereinigen, mit
dem ihr Wesen, seit ihrer Kindheit, nur Eins ausgemacht hat, und von dem sie, wie es bennahe
scheint, selbst der Tod nicht völlig zu trennen vermochte.

Co weit die Geschichte des unglücklichen Paarres, die der Inhalt dieser Blätter war. Sechs Jahre darnach starb Galerius; aber nur erst nach einem langen Zwischenraume von Kampf und Elend, nachdem mehr als sechs aufeinander folgende Auguste und Säsarn um die herrschaft der Welt gestritten und geblutet hatten, ging aus Krieg und Berrüttung über den stillen Gräbern der ersten Opfer für Constantins Rettung jener Zeitpunkt von Ruhe und Stille hervor, um dessenwillen so

vieles geschehen, und fo manches eble Berg gebre- den worden mar.

Conftantin wurde herr ber gangen römischen Welt. Er verlegte den Sig der Regierung nach Bnzanz, das er mit vieler Pracht zur hauptstadt erhob, und nach seinem Nahmen Constantinopel nannte. Das Christenthum, als die laut bekannte Religion des Kaisers, ward bald herrschend im ganzen Staate; alle spätern Versuche, sie zu stürzen, waren vergeblich, und die Nachwelt kennet die Folgen dieser wichtigen Veränderung aus der Geschichte.

## Anmerttungen.

1) Die Baufer ber Alten, towohl in Italien, els vorzüglich im Morgenlande, hatten felten Fenfter auf die Strafe. Man trat burch ben Thorweg in ben Sof, um welchen herum die Zimmer gebaut waren, beren genfter und Thuren gleichfalls auf ben Sof gingen.

2) Bathyll war Unacreons, Untinous Raifer Sas brians Liebling; benbe find ihrer Schönheit wegen berühmt, und die Bilbfaulen bes lesteren haben zu

manchem gelehrten Streite Unlaß gegeben.

3) Die Römer trugen Mantel miber bie Kalte und ben Regen, welche von bichtem Wollenzeuge, und mit einer Kappe verfeben maren.

4) helene wurde zwen Mahl, ein Mahl von Thefeus, bas zwente Mahl von Paris entführt. Presferpinens Entführung durch Pluto ift befangt.

- 5) Phadon, ein Gefprach bes Plato über bie Unfterblichkeit ber. Geele — genng bekannt burch die übersehung und Erlänterung bes verewigten Mens belsfobn.
- 6) Ben ben Sochzeitseverlichkeiten ber Römer murs ben ber Brant bem Gintritt in bas haus ihres Ges mabls bie Schliffel bes haufes, und Beuer und Waffer, als Symbole ihrer fünftigen herrschaft im haufe, bargereicht.
  - 7 71 Gtabium mar ein Lüngenmaß ber Alten.
- 8) Die Alten kannten ben Gebrauch ber Leinwand nicht so sehr wie wir; sie bedienten fich meiftens wollener Stoffe, wozu die Wolle oft auf ihren eigenen Gütern, von ihren herden gezogen, dann von ihren Salavinnen gesponnen, geweht, und zu' dem verschiedenen Gebrauche, den man havon machen wollte, bearbeitet wurde.
- 9) Das warme Alima in ben Ländern, welche die Griechen und Römer bewohnten, machte es ihnen nothwendig, auf Schuß vor Sige und Sonnenbrand in ihren Säufern zu sehen. Es waren also manche Gemächer, wie auch heut zu Tage in den Säufern der Morgenfänder, die ihr Licht bloß von oben empfingen, und in welchen ein springendes Wasser die Kühlung erhielt.
- 10) Die Alten goffen am Anfange ber Mablieit. ihren Göttern etwas Wein gum Opfer auf bie Erbe. Dirf bieß bie Libation.
- 21) Die Gaulen bes herrufes, bas jegige Bis : brattar, und Thule, ber außerfte Ort, ben man bas.

. . . . . . . . . . . .

mahls gegen Rorben fannte, wurden insgemein für bie Grangen ber bamahls bekannten Erbe, ober ber Erbe überhaupt genommen.

- 12) Ein unberühmtes Dorf in Dalmatien trägt noch heut ju Tage ben Rahmen, welchen einft ein prächtiger Pallaft und Garten, Tempel, Baber, turg alles, womit Diocletian feine Ginfamfeit verfchinerte, trug.
- 13) Daß bie Berbienfte ber Cafarn ben Auguften, als ihren Batern, sugefchrieben worben, ift gefchichtlich.
  - 14) Gefcichtlich.
- 25) Sprmium war die Restenz bes Galerius in bem Thelle bes Reichs, ber bamahls Auprien hieß. Bicennalien, bas Fest ber zwanzigfahrigen Regies rung bes Diocletian.
  - 16) Laureacum, bas heutige Enns in Dberöftreich.
  - 17) Anafus, ber alte Rahme bes Ennsftuffes.
- 18) Der heilige Florian ift einer ber befannter ften und am meiften verehrten Bolfsheiligen in Oftereich. Die Legende ergählt von ihm, daß er ein Römischer Offizier von bebeutendem Range nach Laureacum, dem heutigen Enns, gefommen, um dort entweder die Chriften zur Standhaftigfeit zu ermahnen, oder selbst zum Muster zu dienen, und für seinen Glauben zu sterben. Der Präsect Aquitinus ermahnte ihn, den Göpen zu opfern: er weigerte sich, und murbe in die Enns gestürzt. Sier soll nun eine driftliche Matrone, mit Rahmen Baleria, seinen Körper aus dem Strom siehen, und auf einem mit Ochsen bespannten Wagen dis an jenen Plas haben

führen laffen, wo jest bas bekannte icone Stift St. Florian fieht. Ich habe diese Geschichte so zu bennusen gesucht, wie sie in meinen Plan zu taugen schien, und die wunderbare Erzählung von der Entstehung einer Quelle am Fuße des Berges, um die müden Thiere zu laben, die den Wagen nicht mehr weiter ziehen wollten, auf etwas andere Art eingestochten.

- 19) Richt weit von ber Stelle, wo ber Sage nach ber Rörper bes S. Florians begraben worden, fieht jeht bas Stift ber regulirten Chorherren zu St. Florian auf einem Bügel. An feinem Fuße entspringt jene Quelle, wirklich bie einzige mit frischem gutem Wasser, in bieser sonft so fruchtbaren, aber wass seramen Gegenb. Das Stift zeichnet sich burch äus bere Schönheit ber Bauart, burch eine treffliche Versfasung, noch mehr aber burch sein würdiges Obershaupt, ben gegenwärtigen Serrn Propst, einem eben so kenntnißreichen als eblen Mann, und burch viele gelehrte schäßbare Mitglieder vor ben meisten Stife tern in Öftreich und Deutschland sehr vortheilhaft aus.
- 20) Die Nachtfeper ber Benus bes Catul wirb nach Burgers überfepung wohl ben Meifen befannt fepn.
  - 21) Mera , Beitrechnung.
- 22) Diocletian und Maximian maren ihrer Bertunft nach Illprifche Bauern, wie benn überhaupt febr viele Raifer jener Beit aus ben unterften Stanben maren.
  - 23) Lutetia, bas beutige Paris.

- 24) Die Alten hatten, um ble Beit gu meffen, teine Uhren wie bie unfrigen, fonbern bebienten fich ber Sonnen. Waffer, und ähnlicher Uhren, in welschen eine bestimmte Quantität Materie in einer bestimmten Zeit ablief, wie 3. 23. in unfern Sande ubren.
- 25) Mors non última venit; quae rapit, ultima mors est. Seneca.
- 26) Siton, Aurorens Gemahl, ber bon ben Gotstern zwar bas Gefcent ber Unfterblichfeit, aber nicht ber ewigen Jugend erhielt; und baher enblich aus Mitleib in eine Benfchrecke verwandelt wurde.

27) Befdichtlich nach Bibbon.



